# ımage not available





gymn. 82 -

This fs







Jymn. 82 -

This fs







# Reigen und Liederreigen

für \*

# das Shulturnen

0118

dem Nachlaffe von Adolf Spieß.

Mit einer Ginleitung, erklärenden Anmerkungen und einer Angahl von Liebern

herausgegeben von

Dr. R. Waffmannsdorff.



Frankfurt a. M.

3. D. Sauerländer's Berlag. 1869. BEDLIOTEACA REGIA SECIACENSIS

# Vorwort.

Bebe neue Turnidrift, bie an turnerifdem Biffen ihren Borgangerinnen nachtebt, fest ihrem Berfaffer feinesmeges ein Chrenbent na !!

Die Liederreigen sind bekanntlich die lette Schöpfung Abolf Spiehens für bas Schulturnen gewesen; mitten in der Freude des Sinnens, Findens und Erprobens riß ihn die tückliche Krankheit, deren Opfer er wurde, aus seiner Lehrerstellung im Kreise wackerer Schüler und anstelliger Schülerinnen heraus, ehe er noch die lette ordnende Hand an alle die Ergebuisse legen konnte, die die neue Turnart ihm dargeboten.

Wie in einer Art Vorahnung, daß es ihm bei seinem Gesundheitszustande vielleicht nicht möchte möglich werden, das neue Uebungsgebiet in allseitig erschöpsender Darstellung zu Buche zu bringen, hat Spieß ein Jahr vor seiner entscheidenden Erkrankung angesangen, wenigstens diezienigen Reigen und Liederreigen aufzuschreiben, die die Probe praktischer Berwendbarkeit bei dem Unterrichte bestanden hatten; — auch diese Aufzeichnungen sollten ein Bruchstud bleiben! — Daß auf seinem Todtenbette Spieß gerade mir diese Erstlinge und Ausänge zu einem Reigenbuche vermachte, das hat mich mit tieser Wehmuth und wieder mit hoher Freude erfüllt; einmal, weil ich es schmerzlich empfand, daß es dem so gewünschen Freunde nicht vergönnt war, seiner Lieblingsschöpsung den gewünschen Abschwaß zu geben; sodaun aber, weil ich in diesem Bermächtnisse und Strebens erkennen durste, den lehten Liebesgruß des auf das Innigste mir stets verbundenen Freundesherzens. — —

Dft icon munichte man von mir die Beröffentlichung des Spießischen Reigennachlaffes; — ohne Anmerkungen, ohne Erklärungen waren Spieß'ens Aufzeichnungen jedoch fur alle Diejenigen taum verftanblich gewesen, die der

Darstellung tieser Reigen in tem Schulturnhause zu Darmstadt nicht angewohnt; außerdem befriedigte mich, offen gesagt, manche Auffassung ber Reigenkörper in tem Spießischen Nachlasse nicht recht, ohne daß ich in ber Lage war, das nach meinem Gesühle Irrige richtig zu teuten.

Nachdem jedoch meine Bearbeitung der Ordnungsübungen — vergl. S. V meines Buches über diese Turnart v. J. 1868 — mir einen Einblick in das Wesen und die Zusammensehnug auch der verwickelteren Ordnungskörper gewährt, war mir das Berständniß auch des in meine Hut gegebenen Reigennachlasses eichlossen und ich konnte hossen, wenn ich den Wünschen nach Beröffentlichung der Spiehischen Reigen jeht entspräche, durch Zusähe, Anmerkungen und Zeichnungen nicht nur dem Berständnisse der Spiehischen Ausgeschaungen zu hilfe zu kommen, sondern selchständnisse des geschaungen, daß auch für die Zusunft eine irrige Aussassung der Reigenkörper sich leicht werde vermeiben lassen.

Pictat gegen bes Freundes lette Turnarbeit, die nun endlich ben Fachgenossen vorgelegt werden kann — ber Krieg von 1866 verhinderte das frühere Erscheinen sowohl ber "Ordnungsübungen" als anch der Spießischen Reigen; s. bas Vorwort zu ben "Ordnungsübungen" von 1868 S. III — bestimmte mich zu einer unveränderten Wiedergabe der Spießischen hantschrift, so weit diese eben reicht — s. S. 125 des Anches; — selbst kleine Flüchtigleitssehler der ersten Riederschrift sind siehen geblieben; einige irrige Kunstwörter habe ich dagegen unbedenklich ansgemerzt, so das Wert "Histiphu" und "Schwenkhopsen" 1). Hinzusstigen dars ich an bieser Setlle wohl, daß ich zu meinem Kunstworte Windung für eine gewisse, vorher nicht erkannte (Wendungse b. i.) Drehungsweise eines Ordnungskörpers unabhängig von dem Worte Windung der S. 81 gesommen bin.

Meine Zusätze zu bem Spie gischen Terte und meine Einfügungen in teuselben sind an den hierfür gewählten edigen Klammern [—] leicht kenntlich; von den erläuternden Figuren gehören die der Seiten 12, 13 und 14; 32, 36, 47, 60, 63 und 64; 71, 82 und 83; 85, 86 und 87; 91, 93, 94, 103, 105, 122, 138 und 144 Spieß selber

<sup>1) 3</sup>ch fette bafür: Stüt ber hand (handflut) auf ben hüften und Schwenthüpfen; auch Schottischgehen ift einige Male anstatt Riebigichritt gejagt. — 3ch habe schon oft bedauert, baß erst und Spieffens Tobe bie Frage nach ber Bereinigung ber Aurnfprache sich mir aufgebrängt hat; Spieß und ich, wir hätten auch in biesen Dingen uns sicher bald zur Einheit hindurch "getururebet". S. Rlos'fens Ichtbucher filt bie Lurntunft von 1858 S. 86.

an, die anderen stammen von mir her und ist für einen Theil berselben die Nachsichtsbitte der S. IX meiner "Ordnungsübungen" auch hier auszusprechen; zu den von mir hinzugefügten Liedern erfreute ich mich meist älterer Aufzeichnungen von Spieß'ens eigener Hand zu eigenem Gebranche; einige Lieder habe ich nur aus dem Gedächtnisse wiedergegeben. Die Freunde Spieß'ens werden, deuse ich, auch die Mittheilung des Liedes S. 148 sich gern gesallen lassen, wenn schon zu dentsselben eine Reigenschreitung nicht vorliegt.

Daß auch einige frembe Reigen — fo von Dr. Beismann, von F. Marr, von mir, — bem Spießischen Nachlasse eingefügt find, hat seinen Grund theils in ber Absicht, zu gewissen Reigenformen einige weitere Beispiele zu geben, theils in bem Bemuhen, die richtige Aufsassiung ber Reigenkörper zu vermitteln.

Dürfte ich ben kunftigen Reigen-Beschreibern rathen, fur bie Erklarung auch ihrer Reigenkörper stets die kleinsten Ordnungen herauszusinden, die ten Reigen barftellen können? Ist eine solche Ordnung, 3. B.
ein Reihenkörpergesuge von zwei Reihenkörpern, wie in dem Reigen
S. 106, und in dem Mark'schen Lorelehreigen S. 87, so wird man
über das Besen des ganzen Reigenkörpers und über die richtige Bezeichnung seiner Glieder sich bald klar werden; ein größerer Reigenkörper ist
eben nichts anderes als eine Ordnungeverbindung solcher kleinsten Reigenkörper, mögen nun zwei oder beliebig viel berselben zur Darstellung des
Reigens vereint werden. Bergl. die Turnzeitung von 1868 S. 105.

Berftöße gegen die Ordnungslehre, die in Spieß'eus Reigenbeschreibungen vorkommen, habe ich theils durch Einfügungen in den Tert perbessert, theils mittelst Andrungszeichen auf sie nur aufmerksam gemacht; wo auch das nicht geschehen, wie z. B. S. 57: "Nebenpaare der Biererreihen", werden, hoffe ich, die Kenner meiner "Ordnungsübungen" alsbald das Richtige selber tressen: 4 Nebner, zu zwei Baaren (kleinsten Reihen) gegliedert, stellen nicht eine Reihe dar, sondern einen Reihenkorper!

Wenden wir uns zu der Frage, ob Reigen auch bei bem Anabensturnen verwendet werben sollen, oder ob sie sich nur für das Mädchensturnen eignen, so möchten wir eine zu häusige Verwendung der Reigen bei dem Turnunterrichte der mannlichen Jugend, zumal der alteren Schüler, nicht anrathen, förmliche Tangreigen bagegen von dem Turnen biefer

Schüler vollftändig ferngehalten miffen 1); von den Liederreigen eignen sich dagegen einsache Schreitungen auch zu gewissen Canon's ganz wohl für die unteren Knaben: Classen, und selbst ältere Schüler finden an dem Müllerreigen (S. 65 f.) und an Ordnung sübungen, die sie reigenförmig mit Gesang darstellen, (s. 3. B. S. 103 die Schreitungen zu dem Mozart"ichen: Wenn vom Schmucke der Waffen gezieret u. s. f.), wie ich aus der Ersahrung des Unterrichts weiß, wenn alles klappt und glüdt, ein wirkliches Wohlbehagen!

Gine nachträgliche Bemerkung zu meinen "Ordnungsübungen" sei mir hier mit Beziehung auf Spieß'ens Angabe, S. 91, gestattet: eine Biererreihe habe eine Breite von vier — mittelgroßen — Schritten. Der Sat S. 4 meiner "Ordnungsübungen", die Breite und Tiese einer gezschlossen Reihe betrage immer einen Schritt weniger als die Zahl der Gereiheten, ist in dieser allgemeinen Fassung nicht richtig, da er auf die Zweierreihe nicht paßt; für die Oreierreihe u. s. f. behält er jedoch seine, an dem praktischen Unterrichte stets auf's Neue erprobte Nichtigkeit.

Einen Berthum auf S. 137 meiner "Ordnungstübungen" in Betreff ber S. 88 tes Lion'ichen "Leitsadens" (von 1866) habe ich hier noch gutzumachen; Lion spricht an ber gedachten Stelle seines Buches nicht von einem einzelnen Reihenkörpergefüge, soudern von "Busammensfügungen" solcher Ordnungskörper.

Bu S. 21 und S. 113 bes vorliegenden Buches selber bemerke ich berichtigend Folgenbes:

a) 
$$\frac{1}{2}$$
  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{1}$  ober b)  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{1}$  ober  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{1}$  ober  $\frac{1}{2}$  wird der bei a) dargestellte ursprüngsliche Reihentörper zweier kleinsten Reihen in einer anderen, und zwar in der bei b) angegebenen Zusammenssehung ausgesaßt, so darf man wohl nicht von einem geschlossen und einem offenen Paare reden, sondern von widerzleicher Einordnung der Reihengenossen.

Bu meiner Darstellung bes bekannten Polonaifen-ahnlichen, von Spieß in bas Schulturnen eingeführten wibergleichen Reisumzuges von sich trennenden und ju größerer Ordnung sich vereinenden Gliebern

<sup>1)</sup> Bergl. auch S. 143 bie Bemertung gegen bie Bechfel "Stern", "Ring" u. f. f. bei ben Reigen fur bie mannliche Jugenb.

eines Reigentorpers (S. 25 ff. und S. 48 1) mag Folgendes bier noch angemerkt werben. Schwenken, wie bei 2. ber G. 26 angegeben, Begenpaare ju einer Ordnung von zwei Rebenpaaren, fo find bie 4 Rebner naturlich ein Reibentorper, eine "Linie" zweier Baare - ; fieht man von ber Entftebungsmeife biefes Ordnungskörpers ab, verzichtet man auf bas Fortbefteben ber zwei Glieber beffelben (bas fich in besonderen Thatigkeiten ber beiben kleinften Reiben außern murbe), fo lagt fich gegen Die Auffassung und Bezeichnung ber vier Nebner als einer Biererreibe nichts einwenden - ob aber die Mehrzahl unferer Turnschriftsteller, die bei biefer Uebung von Biererreiben fprechen, ber eben entwickelten Bedingung für die Richtigkeit biefer Bezeichnung fich mag bewußt fein? - Den acht Rebnern meiner S. 26 fonnte fein anderer ale ber bafelbit angebeutete Ordnungsverband (ein Reihenkörper-Gefüge aus zwei Reihenforpern) gegeben merben, ba (nach S. 28) biefe Blieberung von Aufang an 3 med mar und frater auch fur ben fog. Durchzug burch bie Mitte Beftand baben follte: von Biererreiben u. f. f. burfte in biefem Kalle gar nicht geredet werden, ba jede 8 hintergereihete (G. 27) icon bor Beginn ber Uebung in berjenigen Orbnungsverbindung erkannt maren, Die am Schluffe ber Bewegung (3. S. 26) fich zeigt.

Die in bem Buche vorkommenden Schritt: und Supfarten im Einzelnen zu befchreiben, überhebt mich mein Auffat in ber Turnzeitung von 1867: "Gang : und Supfarten, ein Beitrag zu einem Leitfaden für bas Mabdenturnen." -

Beidelberg, ben 12. August 1869.

## Rarl Waffmannsborff.

#### Drudfehler.

Seite 51 Beile 9 bon oben lies: Achtein.

<sup>1)</sup> Maut's Ausbrud: "Lion'icher Umgug" ("Lebrgiel für ben Turnunterricht an Knabenichulen, Bafel 1868" S. 20) foll natürlich nicht ben Sinn baben, Spieft habe bieje Uebung von Lion entlehnt.

Sowenthüpfen. bieße es genauer: "Rette im (Oval, im) Cirunb. lies: frühere B. g. nun.
" Thor, bas. 69 113

<sup>128</sup> Gaffe); Stern.

# Juhalt.

| Seite                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| Borwort                                                                |
| Einleitung                                                             |
| 1. Reigen eines Paares                                                 |
| 2. "Bechfel" von vier Reignern                                         |
| 3. Bur Entstehungegeschichte ber Spiefi'ichen Reigen                   |
| 4. Stufenfolge ber Reigen für bas Schulturnen                          |
| 5. Dastenball-Reigen von A. Spieß                                      |
| Reigen und Lieberreigen fur bas Schulturnen von A. Spieß:              |
| 1. Großer Tangreigen im 4/4 Tact                                       |
| 2. Der jog. Müller-Reigen 65                                           |
| 3. Schreitungen gu bem Canon: Erwacht ihr Schlafer brinnen 70          |
| 4. Reigen ju dem Liede: Sinaus mit Sang und Rlang 73                   |
| 5. Schreitungen ju bem Canon: Es tonen die Lieber 79                   |
| 6. Reigen zu bem Liede: 3ch hatt' einen Rameraden 81                   |
| 7. Schreitungen zu bem Canon: Mochte heiter wie ber Fruhling 82        |
| 8. Schreitungen zu bem Canon: Morgenstund' hat Gold im Mund . 84       |
| 9. Liederreigen zu bem Lorelen-Liede                                   |
| Coreley-Reigen von K. Marr                                             |
| 10. Reigen zu bem Liebe: Ich will mir mal die Welt befeh'n 89          |
| Abanderung desselben von B                                             |
| Ringreigen zu bemselben Liede                                          |
| " von W. zu dem Liede: Gejang verschönt das Leben 99                   |
| 11. Liederreigen zu: Wenn vom Schmucke ber Waffen gezieret 101         |
| 10                                                                     |
| " " " " 100°                                                           |
| ~                                                                      |
|                                                                        |
| O-1145 - 1 14 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       |
| " " " Frühling wie schön bist du 115 " Beismann zu demselben Liede 118 |
|                                                                        |
| 13. Großer Tanzreigen im 3/4 Tact                                      |
|                                                                        |
| 15. " " " Es tlingt ein hoher Klang 144                                |
| Liedercompositionen von Ab. Spieß                                      |
| Anhang von Liedern und von Canon's im geraden und ungeraden            |
| 9 007                                                                  |

Reigen und Liederreigen.

# Einleitung.

Mögen in alter Zeit die deutschen Reigen meist nur Ringtanze Mehrerer mit Gesang der Tanzenden gewesen sein, so verstehen wir nach Spieß'ens Borgang jeht unter Reigen in der Turnsprache einen Tanz Mehrerer, der ohne oder mit Gesang stattsinden kann; sehteren nennen wir Liederreigen. Siedt ein Einzelner schon bei seinem Tanze der erregteren Stimmung, die ihn beseelt und zum Tanze treibt, einen auf keinen äußeren Rühlichkeitszweck gerichteten, unmittelbaren Ausdruck, so bienen die bei den Reigen Mehrerer vorkommenden Ordnungsbeziehungen und Ordnungsbewegungen ebenfalls nicht dem Zwecke, die Ordnungsfertigkeit der Tänzer zu erhöhen; sie sind vielmehr ein Beweis von der zu einem freien Spiele sich steigernden Gemeinthätigkeit der zussammenwirkenden Reigner.

Schon die kleinste Reihe, ein einzelnes Paar, kann einen Reigen tanzen; eine eingehendere Beschreibung der hier möglichen Reigensormen könnte ihre Ausmerksamkeit mehr auf die Tanzbewegungen (die Freisübungen) der Einzelnen oder mehr auf die Ordnungsbeziehung en derselben richten. Da es nicht in. der Absicht dieser Einleitung zu Spieß'ens Reigennachlaß liegt, eine abschließende und erschöpfende Auszählung der möglichen Reigen eines Paares versuchen zu wollen, so mögen einige Beispiele wenigstens solcher Reigen hier eine Stelle sinden, um den Lesern das Verständniß der unten solgenden schwierigeren Reigensormen zu erleichtern.

# I. Reigen eines Paares mit besonderer Rücksicht auf die Freiübungen der Reigner.

1. Deffnen und Schließen eines Stirnpaares.

Die Anfänge des Reigens dursen wir schon in den einsachsten widergleichen (symmetrischen) **Bewegungen** der Einzelnen des Baares erkennen, selbst wenn diese dabei, an Ort hin und her sich bewegend, eine Mitte nicht umziehen.\*) 3. B.:

6 Schritte an Ort (bei Antreten mit den äußeren Küßen: d. h. der L(inke) tritt I., der R(echte) r. au) wechseln mit 2 Wiegeschritten —: bei dem 1. Wiegeschritte öffnet sich das Stirnspaar; bei dem 2. schließt es sich wieder.



Statt des Wiegeschrittes wähle man etwa auch 3 Salopphüpse hin und her; 1 Schwenkhups hin und her (im 3/4 Tact); 2 Kreuzhüpse mit Schluftritt; 1 Kreuzhups und 1 Wiegehups —: als Drehübung auch das Schrittzwirbeln (im 3/4 Tact).

Ungleiche Freinbungen für die Bewegungen des Deffnens und Schließens sind ebenfalls möglich, z. B. nach außen schrittzwirbeln, nach innen galopphüpsen; ebenso 1 Schwenkhups (im 3/4 Cact) hin und 1 Wiegeschritt ber u. f. f.

<sup>\*)</sup> Die alte Räthselfrage: "Bas ist das Beste am Tanz?" mit der Antwort: "Daß man wieder umtehrt" beweist schon, daß als Bahn sür den Tanz und Reigen nicht eine in's Ungemessen sich ausbehnende gera de Linie, sondern eine in sich zwischende, eine zu einem Abschluß sonmende Linie und Figur betrachtet werden dars; ein einsacher "Bug" (ein Borbei-, ein Fest-Jug) ist darum auch kein Reigen. "Quae dene collocata sunt, si Motu gaudeant, movent per Circulum": Baco Verul. Nov. Organ, Sc. (Lugd. Batav. 1645. pag. 365).

Bei dem Umzuge des Stirnpaares um eine Mitte kann das Oeffnen und Schließen ohne Drehung der Einzelnen auch in Zickzacklinien (z. B. mit Dreitritt, mit Schottischhüpfen im 3/4 Tact) erfolgen.

Daß Freiübungen in geradem Tacte (3. B. im 4/4 Tact) für diese Bewegungen eines Paares ebenfalls angeordnet werden können, braucht wohl keiner besonderen Hervorhebung; 3. B. nach 4 Schritten vorw. öffnet sich das Paar mit 1 Schottischschritt und schließt sich mit 1 soldem Schritt u. f. f.

Dieses Deffnen und Schließen des Paares kann auch durch Freiübungen von einander getrennt sein: z. B. 4 Schritte (2 Schottischpfie) vorw.; hieraus Kreuzzwirbeln im Hüpfen mit 1 Wiegehupf (Spreizzwirbeln; 2 Kreuzzwirbeln in Diegehupf u. dgl.) nach außen; Weiterzug des geöfsneten Paares (auch mit einer andern als der ersten Bewegung) und Schließen nach innen.

Mit Rück: und Borbewegung (ober umgek.) kann das Deffinen und Schließen des Paares ebenfalls erfolgen: z. B. nach 4 Borschritten drehen sich die Einzelnen gegen einander, öffinen und schließen ihre Stellung mit 1 Schottischhupf rück: und 1 Hupf vorwärts. Oder: 8 Schritte (4 Schottischhüpse) vorw., an deren Schluß die Einzelnen sich den Rücken zukehren, wechseln mit 2 Schottischhüpsen vorwärts mit Deffinen des Paares und Kehrung der Einzelnen und 2 Schottischhüpfen vorw. mit Schließen des Paares; u. s. w.

- 2. Bechfel ber Bor= und Seitbewegung bes tangenden Baares, bei bleibender Schlufftellung beffelben.
  - 3. B.: 4 Schritte vorw, bei Antreten mit den äußeren Füßen wechseln mit dem Weiterzuge mittelst 4 Gasopphüpsen seitwärts; s. meine "Ordnungsübungen" S. 60 und 178.

Damit die Uebung möglich wird, drehen sich bei dem 4. Borschritte die Nebner mit 1/4 Drehung nach innen (der L. also r. und umgek.) zur Gegenstellung, ohne ihre Reihe zu öffnen:

Rach dem Galopphüpsen (wobei der frühere L. also I. seitwärts hüpst) kehrt die Nebenordnung des Paares zurück und es zieht in der Umzugsbahn weiter.



Sta. 2.

ichwingen ber Gegner gescheben tann, im 4/ Tacte orbne man auch

- 1 Galopphupf und 1 Schwenkhupf.
- 2 Galopphüpfe und 2 Seitschritte.
- 2 Schottifcbupfe.

1 Biegeschritt mit 1 Rachtritt u. f. f.. ja man bringe für die Seitenbewegung verschiedene Freiübungen in Bechfel, wie auch das Bormartszieben bei biefen Uebungen nicht immer nur mit einfachem Geben zu geschehen braucht.

Treten Die Gingelnen bes Bagres mit ben innern Rufen an. fo fann bie Beiterbewegung feitwarts auch mit Butebren bes Rudens gefcheben. - Gin Bechfel bes Butebrens ift ebenfalls moglich. 2. B .: 4 Schritte vorm. bei Untreten mit ben inneren Fugen und (bei Bufebren bes Rudens) 1 Schwenkhupf feitw. weiter mit Rachtritt: 4 Schr. porm, mit Untreten ber außeren Gufe. Schwentbupfen mit Butebren bes Befichtes, u. f. f.

Bechfelnd kehren bei ber Seitbewegung die Gepaarten fich bas Beficht und ben Rücken zu, wenn fie bei Antreten mit bem aukeren Rufe 2. B. auf 4 Borfchritte (auf 2 Schottischhupfe vorw. und bergl.), 2 Rreuzhupfe mit 1 Wiegehupf (1 Schwenkhupf mit 1 Nachtritt u. f. f.) . folgen laffen; hierbei tritt für ben nächsten Weiterzug vorwärts ber innere Fuß an.

Dag man nach ber Borbemegung auch feitmarts in die Bahn gurud giehen fann, und gwar mit Butebren bes Befichtes ober bes Rudens, deuten wir nur an; wer will, mag die hier möglichen Uebungs= falle felber finden. Subich find bei der Seitenbewegung die Tangbewegungen bin und ber. 2. B. nach 4 einfachen Schritten (bei Untreten mit den außeren Sugen) hupfen die Gingelnen als Begner 1 Schottifchhupf feitw. weiter, 1 Schottischupf in die Bahn gurud u. ziehen barauf als Nebner weiter.

Für ben 8/4 Tact ordne man folgende Uebung:

Die Nebner gieben (anstatt 8 einfache Borschritte g. B.) bei verfdrantten Urmen und Unbupfen mit ben außeren Gunen 2 Schottifchhupfe vorw, und nach einem Rehrt nach Innen bei verschränkt bleibenben Urmen 2 Supfe rudm, weiter und breben fich gur Gegenstellung borlings gegen einander: nach 1 Schwenkhupf im 4/4 Tact seitw. hin und her (zuerst weiter, dann in die Bahn zurück) oder nach 1 Schwenkhupf hin, 2 Kreuzhüpfen und 1 Wiegehupf her u. das. wird der Umzug fortgesett.

Hir den 12/4 Tact (4 3/4 Tacte): bei Antreten mit den äußeren Füßen 4 Dreitritte (2 Dreitritte und 2 Schottischüpse im 3/4 Tact od. dergl.) vorwärts; Gegendrehung der Einzelnen und seitswärts (weiter und dann in die Bahn zurück) 1 Schwenkhupf mit Wiegeschritt (1 Schwenkhupf mit Schrittzwirbeln). Oder: seitwärts nur weiter: 1 Schwenkhupf und Kehrt mit Dreitritt, mit Zukehren des Rückens bei der ersten Kehrung, mit Zukehren des Gesichtes bei der zweiten.

Bier 4/4 Tacte nimmt folgende Bewegung in Anspruch:

Bormartsgeben bei Untreten mit ben inneren Fugen; nach bem

3. Schritte Gegendrehen und Uebertreten mit den äußeren Füßen (die R. m. dem r., die L. mit dem I. Fuße); zwei Wiegehüpfe seitwärts hin (weiter) und her (zurück); Orehen zur Nebenstellung, Weiterzug 3 Schritte vorw. bei Antreten mit den äußeren Füßen, in der 4. Zeit Gegendrehen und Uebertreten mit den innern Füßen, 2 Wiegehüpfe seitwärts (der erste in die Bahn zurück) u. f. f.



Die Berbindung biefer Reigenform (ber Fortbewegung eines Baares mit Bechfel ber Bewegungsrichtungen) mit dem Oeffnen und Schließen bes Paares beuten wir durch ein Uebungsbeispiel nur an:

- 4 Schritte vorw. bei Antreten mit den äußeren Füßen; 1/4 Drehung nach innen zur Gegenstellung der Einzelnen und Weiterzug mit 4 Galopphüpsen seitwärts; 1/4 Drehung der Einzelnen zur ursprüngslichen Stirnordnung der Einzelnen; Deffnen und Schließen des Paares mit 1 Schwenkhupf und Nachtritt (2 Kreuzhüpse und 1 Wiegehupf; 1 Schottischupf und 1 Zweitritt mit ganzer Drehung u. f. f.) hin und her.
- 3. Wechfel ber Fortbewegung bes Baares ohne Balgen ber Eingelnen mit bem Balgen berfelben.

Drehbewegungen ber Einzelnen find bei ben obigen Reigenzügen eines Baares icon vorgekommen; hier handelt es sich aber um ganze

Drehungen berselben; Dieses Dreben bezeichnen wir nach Spieg'ens Borgang mit bem Worte malgen.

Bei Antreten mit den äußeren Füßen wechseln 4 Borschritte mit 2 Schottischhüpfen vorw., mit denen jeder Einzelne nach innen (aber in gerader Linie forthüpfend) eine gauze Drehung (der L. also r. u. s. f.) ausstührt; auch mit ganzer Drehung nach außen. — Die Drehung kann auch mit 4 Hopferschritten ausgeführt werden.

4 Schritte und 2 Schottischschritte vorw. (vier 2/4 Tacte) wechseln mit Schottischwalzen der Sinzelnen vorw., wobei mit 4 Hüpsen jeder Sinzelne 2 gange Drebungen ausführt.

Berbindung mit ben fruberen Reigenformen:

3. B. mit bem Deffnen und Schliefen bes Baares.

Hießer gehört schon die Ansführung der ganzen Orehung mittelst eines Kreisens, zunächst des Kreisens nach außen; z. B. auf 8 Vorsichritte solgt nach außen ein Kreisen jedes Einzelnen mit 4 Schottische hüpfen (8 Galopphüpfen; mit zweimaligem Schwenkhupf und Nachtritt; mit zweimaligem "2 Krenzhüpfen und 1 Wiegehupf", wobei während des Wiegehupfes gedreht wird, u. dgl.).

Bahrend bes Rreisens können die Sinzelnen selber noch um ihre Längenaxe sich breben; ber R. 3. B. macht bei seinem r. Rreisen mittelst 4 Schottischhüpfen ben 1. Hupf seitwarts r., ben 2. I. u. s. f.

Kreisen hierbei die Einzelnen nach innen, so umtreisen sie sich gegenseitig und es muß vorher ausgemacht werden, wer vor bem Nebner vorüberziehen soll. Bergl. meine "Ordnungsubungen" S. 25.

Bu gleicher Zeit konnen bie Rebner ferner miteinander (um eine gemeinsame Mitte) freisen, wenn einer berselben Rehrt gemacht hat,



beibe sich also bieselbe Seite zukehren: ist dies die r. Seite, so kreisen Beibe (bei Borwärtsbewegung) rechts. Dieses Mittreisen Zweier bildet den bekannten Reigen-Wechsel "Rad", bei dessen Ausführung die Nebner gewöhnlich die gleichen Unterarme einhängen.

Außer den in der Fig. 4 und 5 dargestellten Haltungen empfichlt sich auch die Fassung der inneren Hände, die bei gesenkten Ellenbogen etwa in Schulterhöhe gehalten werden.

Wählt man keine Fassung, so köunen die Einzelnen auch während dieses Kreisens sich noch um ihre Längenare drehen. — Den einen Halbkreis durchziehe man mit Bor-, den anderen mit Rückwärtsbewegung; beim Rade rechts mit 4 Schottischüpfen hat, wenn der erste Halbkreis rückwärts durchhüpft werden soll, der L. sich umzukehren (der l. Arm wird eingehängt); beim 2. Hupfe kehren Beide sich um und mit Reichen der r. Hand (Einhängen des r. Unterarmes) hüpfen Beide vorwärts. — Das Mitkreisen zweier Gegner mit seitwärts Bewegung bildet den Bechsel "Ring". — Hierar reihen wir das Umkreisen eines Nedners, der an Ort bleibt, oder von Ort in gerader Linie (mit und ohne Drehung) sich bewegt; z. B. das Paar zieht 8 Schritte vorw., der R. kreiset I. mit 4 Schottischhüpsen um den L. (der etwa an Ort sich mit 8 Schritten I. des L. wit 4 Schottschupfen u. s. f. f.

Eine weitere Uebung im 3/4 Tact: 1) 2 Dreitritte vorw. (die äußeren Füße treten an); 2) ganze Drehung nach außen mit 1 Spreizzwirbeln und Schließen des Paares mit 1 Dreitritt; 3) Gegenstellung der Einzelnen: hin und her (mit Weiterzug beginnend) 1 Schwenkhupf und 1 Wiegeschritt (1) und 2) je 6 Zeiten; 3) 12 Zeiten).

Im 4/4 Tact: Gegenstellung der Einzelnen; Weiterzug seitw. mit 1 Schwenkhupf (bei Anhüpsen mit den ursprünglich äußeren Füßen) und Kehrung dei einem Nachtritte in der 4. Zeit (die Einzelnen des Paares steden jeht rücklings gegen einander); Weiterhüpsen seitw. mit 1 Schwenkshupse und Kehrung zur Gegenstellung vorlings bei dem Nachtritte. Die Paare öffnen sich mittelst 2 Schottischseiter rück und vorwärts (2 4/4 Tacte). — Weiterzug mit Schottischswirbeln (3 Schottischsüpse mit einer gausen Orehung und 1 Zweitritt an Ort).

### II. Reigen eines Paares mit besonderer Rücksicht auf die Ordnungsthätigkeit der Gereiheten.

1. Fortbewegung mit Drehen (Schwenken) bes Baares.

Herher gehören die sog. Rundtänze bes gewöhnlichen Lebens. Die bei benselben übliche "Fassung" ber Einzelnen besteht darin, daß nach einer 1/8 Drehung ber ursprünglichen Rebner nach innen, der Linke (der "Herr" bei den gewöhnlichen Tänzen) mit den Fingern der r. Hand hinter dem Rücken des R. vorüber dessen nich hält, der seinerseits seinen I. gebeugten Arm auf den r. Arm des L. stützt, während die ursprünglich äußeren Arme der Tanzenden bei gegenseitiger Handsassung schräg nach unten gehalten werden.



Fig. 6.

Gewöhnlich umzieht man bei diesen Tänzen eine Mitte links und dreht sich dabei rechts, indem die Tanzenden mit den (ursprünglich) äußeren Füßen anhüpsen: so tanzt man das Schottlichhüpsen (im ¾ nach); den Gasopp; das sog. Doppesschrisch und wie die Tänze zu geselliger Bergnügung sonst noch heißen mögen. Sine ganze Reihe anderer Freitlbungen könnet man serner noch für solche Schwenkungen eines Baares im Umzuge verwenden, z. B. den Hopserschritt; 2 oder mehr Gasoppshüpse seitw. und Drehung bei dem letten

Hupf; 1 Schwenkhupf und 2 Gasopphüpfe mit 1 Nachtritt (im 6/4 Takt); 1 Schwenkhupf und 3 Gasopphüpfe, u. f. f.

Das Walzen eines Paares mit 1 Schwenkhupf und 1 Dreistritt nennt die Tanzsprache des gewöhnlichen Lebens "Polka Mazurka" —: man führt diesen Tanz gewöhnlich nicht mit sortgesetztem Walzen (Schwenken) rechts, sondern so aus, daß bei dem auf den ersten Hupf solgenden Dreitritte das Paar links, nach dem zweiten Hupf dagegen rechts dreht; es kann nämlich das Paar im Umzuge links nicht nur sortwährend auch "links herum" tanzen, sondern wechseldrehend nach einigen Schwenkungen rechts ebenso viel Schwenkungen links solgen lassen.

Daß ein Drehtanz der Art sich auch bei Aufeinandersolge versichtedener Freiübungen ausstühren läßt, deuten wir nur durch ein Beispiel an: das Baar walze fortgesetzt rechts mit 2maligem Schwenkhupf mit Nachtritt und dann mit 4 Schottischüpfen; im ¾ Tact: 4 Schwenkhüpfe mit r. Drehen solgen auf 4 Schottischüpfe mit r. Drehen (ober umgekehrt), u. s. f.

Tang des Paares mit und ohne Walzen beffelben.

Die Tanzvergnügungen bes gewöhnlichen Lebens gewähren burch ben Umftand, daß gewöhnlich von einer in der Umzugslinie sich besindenden Säule von Stirnpaaren nur einige Paare wirklich tanzen (nach einigen Umzügen reihen sie sich hinten, unten, an die Säule an), während die anderen bis auf ein Zeichen des Tanzleiters an Ort stehen, die nöthige Abwechslung zwischen Anstrengung und Ruhe.

Bei gleichzeitigem Tanze aller Paare kann biefer Rücksicht auch das durch genügt werden, daß auf eine gewisse Jahl von Walzdrehungen der Baare eine ebenso lang dauernde ruhigere Bewegung der Einzelnen ohne Orehen eintritt, wozu natürsich einfaches Gehen (je nach dem Rhythsmus des Tanzes im  $^2/_4$  oder  $^3/_4$  Tact) am besten sich empsiehlt. Ein einsaches Beispiel veranschauliche die Sache: Schottischwalzen des Paares mit 4 Hüpsen (im  $^2/_4$  T.) und Weiterzug des Stirnpaares ohne Orehen mit 8 Schritten (4 Schottischschritten) u. deral.

Bu großer Enge bes Tanz: ober Reigensales, die ein zeitweises Buschauen mehrerer tanzlustiger Paare nöthig macht, kann dadurch abzgeholsen werden, daß die tanzenden Paare in Windungen den Saal durchziehen — ein recht hübsches Ordnungsbild entsteht hierbei, wenn nur in den einen Linien gewalzt, in den anderen ohne Orehen des Paares fortgezogen wird.

Aus Spie f'ens Nachlaß seien einige hieher gehörende Figuren von Tang-Bahnen mit Spießen's eigener Erklärung eingereiht:

"Mittwoch, 22. März 1854.



A.

Bewegungslinie für ziehenbe Baare. x0000x Grundstellung ber Paare.
a. Einzug in die Schlängellinie a-z.
z. Auszug in die Schlängellinie a-z.

Linien burch welche die Paare walzen und tangen.
Linien burch welche die Paare gehen.

A schließt sich an: B.

Ohne Unterbrechung kann von (A)z fortgetanzt werden, so daß nun die Baare in (B)z Ginzug halten und von a bis z tanzen, so daß die Baare in der Grundstellung xx bei B enden.

25. März 1854.



Rach dem Schlängeln durch die Tiefe und Länge der Säule von Baaren, ziehen alle Baare in Linie [also Baar neben Baar] durch die Tiefe in graden Linien walzend hin, und gehend her, 2 Mal bis sie wieder bei A in der Grundstellung stehen.

#### A.

Bewegungslinien für tanzende Paare aus der Grundstellung xx beginnend durch die geraden Linien von F nach P. Aus der Linie mm ziehen die gehenden Paare heraus, indem sie in die Linie m k einzbiegen. Sobald 1. (bis 10.) Paar [als Säule] eingezogen sind, tanzen zuerst diese 10 Paar zugleich mit Richtunghalten durch die geraden Linien von N nach O, ebenso folgen dann die Paare 11—20 durch diese Linien, sobald alle 10 Paare in mk eingezogen sind. An der

Linie xx ziehen sofort die 20 Paare in die Grundlinie xx ein, worauf sie in der Berfebung [Berkehrung der Einreihungsfolge] bei



angekommen, burch bie Linien bon F nach P tangen. Aus ber Linie

mm ziehen die Paare in die Linie mk (bei B). Sobatd 20. bis 11. Paar eingezogen sind, tanzen zuerst diese 10 Paare durch die Linien von O nach N, dann ebenso die Paare 10 bis 1 Aus der Linie ww biegen dann zuerst die Paare 20 bis 11, und dann die Paare 10 bis 1 in die Grundlinie xx ein, durchziehen dieselbe, biegen bei n ein und durchziehen nn, diegen bei m ein und ziehen durch diese ganze Linie von m bis m, worauf alle Paare wieder in den geraden Linien von P nach F in die Grundlinie und Grundstellung, die wiederhergestellt ist, zurücktanzen." — So weit Spieß an dieser Stelle.

Hat man bei den Rundtangen den Zwed des Ausruhens nicht, so ergeben sich Tangsormen des Paares, von denen einzelne der Gesellsichaltstanz auch ichon kennt:

a) bei derselben Freindung walzt das Paar bald, bald nicht, z. B. 8 Schottischüpfe mit r. Walzen wechseln mit 8 Schottischüpfen in der Umzugsbahn, wobei der urspr. Nechte rückw., der Andere vorw. bubt.

4 Schwenkhupfe mit r. Walzen (im ¾ Tact) wechseln mit Weiterzug seitwärts in der Umzugsbahn auf Dauer von 4 Schwenkhüpfen, wobei nicht gedreht wird.

b) bei dem Drehen des Paares und der Bewegung der Einzelnen ohne Drehen werden verschiedene Freiübungen angewendet; z.B.: Walzen mit viermaligem "Schwenkhupf und Dreitritt (Schottischupf)".
— "Polka-Mazurka" mit gleicher oder wechselnder Schwenkrichtung des Paares; acht ¾ Tacte — wechselt mit 8 Schwenkhüpfen der Gegner seitzwärts weiter in die Bahn.

Statt der 8 Hüpfe seitwärts ordne man z. B. auch nur 4 Hüpfe und lasse nach jedem Hupf die Gegner einen 3/4 Tact lang an Ort stehen und die gegenseitig gesaßten Hände hochheben u. s. f.

Das Walzen bes Paares tann auch mit bem Dreben ber Ginzielnen in Bechiel treten, 3. B.:

Nach 4 Schottischhüpfen mit r. Walzen löst bas Paar seine Fassung und die Einzelnen hüpsen mit Drehen weiter; nach 4 Hüpfen saßt bas Paar sich wieder zum Drehtanze u. f. f.

Natürlich kann auch die Drehbewegung der Einzelnen beginnen: als Beispiel gebe ich einen recht schönen Tanz eines Paares. Die Nebner drehen sich in die Gegenstellung und hüpsen in die Bahn 2 Kreuzhsipse und 1 Wiegehupf, indem sie, Gegner bleibend, bei bem Wiegehupf, beffen Richtung eine schräge ift, r. tehrt machen; nach Wiederholung biefer



Freiübung (also nach zwei 4/4 L.) stehen die Tänzer wieder in ihrer ursprünglichen Gegnerstellung; bei dem ersten Seithüpsen mögen sie sich die linken hände reichen und ben rechten Urm seitschwingen, bei der 2. Seitenbewegung sassen, bei der 2. Seitenbewegung sassen sich er. Hände. — Herscheiten sich die enwöhnliche Fassung ber Tänzer und irgend ein Dreftanz, 3. B. Schottisch-Walzen mit 4 hüpsen.

Bergl. die Fig. 7, die, wenn man die Linke in der Kreuzschritts

stellung r. (ben r. Juf vor dem linken) benkt, die Stellung bes Baares bei Beginn bes Tanges verfinnlichen mag.

Berbindet man mit dem Walzen des Paares und den Einzeldewegungen der Tänzer noch die widergleichen, die Stellung des Paares öffnenden und schließenden Bewegungen derfelben, die wir oben beschrieben, so ergiebt sich hieraus eine reiche Fülle von Reigenformen eines Paares, deren umfassende Auszählung jedoch von uns nicht unternommen wird. Um der Ersindungskraft der Leser in diesen Dingen ein wenig zu Hilse zu kommen, geben wir jedoch eine kleine Anzahl von Beispielen:

Die Einzelnen eines Stirnpaares hüpfen seitwärts nach außen einen Schwenkhupf und kehren mit 1 Dreitritt (bei Aufschwingen der Arme) sich den Rücken (oder das Gesicht) zu; mit derselben Bewegung seitwärts schließt sich das Paar, um darauf mit gewöhnlicher Tanzsassung von Ort 4 Schottischupse zu walzen.

Mit den äußern Füßen antretend geht das Stirnpaar im Zehensgange 4 Schritt rückw., öffnet sich mit 1 Schottischschritt schräg vorw. und schließt sich (in Zickzackewegung) mit 1 Schottischschritte; hierauf solgt r. Walzen des Paares mit 4 Schottischsüpsen.

4 4/4 Tacte nimmt folgende Thatigteit des Paares in Anspruch: auf dem außeren Fuße dreben sich die Stirn-Ginzelnen des Paares zur Begenstellung und mit Antreten des andern Fußes gehen beibe 4 Schr. rudw., ziehen seitw. hin und her (zuerft in die Bahn zurud) mit je 1 Schottischschritt, und schließen ihre Stellung mit 4 Borschritten, worauf 2 Schottischschritte (-hupfe) bin- und her (zuerst mit Weiterzug) solgen.

Nachträglich wäre zu bemerken, daß der Drehtanz eines Paares auch mit anderer Fassung der Einzelnen als der oben beschriebenen geübt werden kann, z. B. mit Handreichen der Gegner bei geftreuzten Armen; mit fortwährendem oder auf einige Takte sich einschränskendem Loslassen der äußeren Hände u. f. f.

Unfere Figur 8 stellt ein tanzendes Baar nach einem Schwenkhupfe

seitwärts dar; das geschwungene (äußere) Bein berührt am Schlusse jedes Hupfes mit den Zehen ben Boden, —

Führt bei dem oben S. 14 angegebenen Tanze mit 2 Kreuzhüpfen und 1 Wiegehupf und Reichen der I. Hand das Gegner-Flankenpaar eine halbe Schwenkung r. aus, so reichen sich beide für ihre nächste 1/2 Schwenkung r. mit derselben Freiübung die r. Hand, worauf die erste Stellung des Paares wiederkehrt und dieselbe Fortbewegung ohne Schwenken des Flankenpaares um seine Mitte (mit Drehung der Einzelnen, ohne Handreichung)



Tig. 8.

#### 2. Reigen mit Reihung in bem Baare.

Bei vorlings (d. h. vor dem Körper) verschränkten Armen kann in der kleinsten Stirnreihe ohne Handlösung ein fortgesetztes Nebenreihen r. (ober I.), mit Borüberzug des Einen vor dem Andern, stattfinden; diese Ordnungsübung, deren zweimalige Auseinanderfolge hin und her Spieß "Wideln" \*) nannte, kann mit dem Orehtanze des Paares und den Tanzbewegungen der Einzelnen verbunden werden; z. B.:

die Einzelnen des Stirnpaares hüpfen nach außen 1 Schwenthupf mit Schlußtritt und mit derselben Freisibung nach innen (zwei ¾ Takte). Weiterzug: 2mal 1 Schottischschritt vorw. und 1 Zweitritt an Ort (2 Takte

<sup>\*)</sup> Ein freilich nicht ichones Wort; wideln braucht man in Gubbeutich- land auch für effen! -

= 8 Zeiten). Schottischwalzen bes Paares mit gewöhnlicher Fassung, 4 Hüpse: zur Stirnstellung bes Paares mit Armverschränken. Links Nebenreihen bes R. (mit I. Kreisen) mit 2 Schottischsüpsen (der L. hüpst auch vorwärts oder geht einsach 4 Schritte vorw.); hierauf zurückreihen des früheren R. auf seinen ursprünglichen Platz. Bei der Wiederholung des Ganzen reihet sich der Linke hin und her.

Ober: bei ber Reihung bes R. hupft ber L. einen Schwenthupf mit Nachtritt r. und führt bann alsbald die Nebenreihung I. aus, während ber ursprüngliche R. rechts von Ort hupft.

Bas man Tanz mit Fassungswechsel neunt, kann auch als eine Form des Rebenreihens in dem Paare betrachtet werden. Oben haben wir angedeutet, daß man auch ohne gegenseitiges Ineinanderlegen der äußeren Hände die gewöhnlichen Rundtänze aussühren könne, wobei also die inneren Hände ihre gewöhnliche Lage behalten; sollen nun diese Lage und Fassung die bisher freien Hände annehmen, so ist dies ohne Stellungswechsel der Tanzenden nicht möglich, salls diese Stirn nach derselben Richtung behalten sollen; eine der Tanzenden wird an Ort bleiben (3. B. die Rechte), die andere (die Liufe) wird sich bei Ausgeben der stüffeng neben sie reihen und die erste Fassung in der Weise hergestellt werden, daß die jehige Rechte ihre r. Hand an den Rücken der Einken legt.

Bährend des Rundianzes kann dieser Fassungswechsel z. B. mit Schottischingen so ausgeführt werden, daß bei Beginn des Tanzes die R. stehen bleibt, die L. mit 1 Hupf (1 Schottischschritt) sich mit Fassungswechsel neben sie reiht, worauf mit dem 2. Hupse das Nebenreihen mit Fassungswechsel von der früheren R. geschieht; nach 2 Tacten Fortwalzens mit gewöhnlicher Fassung wiederholt sich der Fassungswechsel. — Den freien Armen mag je eine Uebung, Hochheben, ein Kastagnettenskapp, sind die Turnerinnen mit solchen Geräthen versehen, und Aehrsliches ausgegeben werden.

Man tanze auch so: Stellungs: und Fassungswechsel mit Schwenthüpfen (im 4/4 Tact) ober 4 Gasopphüpsen der Einen; Fortwalzen Beider mit 2 Schottischhüpsen, Stellungs: und Sassungswechsel der Anderen u. s. f.

Bechselt man bei dem Schottischwalzen die Fassung bei jedem Hupfe, so läßt sich von einem Nebenreihen (mit Ausweichen etwa der einen Führerin) nur wenig erkennen.

Oben haben wir der Uebungsform gedacht, wo der Drehtang des Baares durch einfache Fortbewegung ohne Drehen, des Ausruhens und der Abwechslung von hestigeren und milderen Bewegungen wegen, unter-

brochen wird; daß hierbei auch ein Stellungswechsel, also eine Art Umreihung der Fortziehenden vorkommen kann, möge den Lesern ein einzelnes Blatt aus Spieß'ens Nachlaß zeigen, das ich hier einfüge, wenn schon dasselbe von einem Drehtanze des Baares (ber etwa auf das einsache Fortgeben desselben solgen kann) nicht redet.

#### "Weigentange ber Saule von Paaren.

1) Bei Fassung der innern hochgehaltenen Hande zwei Schwentshüpfe mit Doppelschwenken seitwarts, dann 4 Schritte Vorwärtsgeben und dann Stellungswechsel mit Händegeben rechts mit 4 Schritten.

Je mit vier 4/4 Tacten Wiederholung Diefer Schreitungen.

Ebenso im 3/4 Tact [wo bei bem Schwenkhüpfen nur eins mal geschwenkt wird und das Gehen ebensalls im 3/4 Tact geschieht].

2) Wie bei 1, doch so, daß im ersten Tacte ein Schwenkhupf mit Doppelschwenken, im zweiten Tacte ein Spreizzwirbeln nach Außen gemacht wird; im dritten und vierten Tacte wie bei 1.

Je mit vier 4/4 Tacten Wiederholung Diefer Schreitungen.

Stenso im 3/4 Tacte [mit ben nöthigen Abanberungen bes Supiens und Gehens].

- 3) Wechsel je mit den Schreitungen bei 1 u. 2 nach je 8 Tacten. Ebenso im 3/4 Tact.
- 4) Die Einzelnen machen während ber beiben ersten  $\frac{4}{4}$  Tacte Schrittzwirbeln mit Schlußtritt [also im  $\frac{4}{4}$  Tact] nach Außen und Innen, ziehen dann im dritten Tacte mit 4 Schritten vorwärts und machen dann im 4. Tacte mit 4 Schritten den Stellungswechsel mit Händegeben rechts.

Je mit vier 4/4 Tacten Wiederholung bieser Schreitungen. Ebenso im 3/4 Tact.

5) Die Einzelnen machen während der 4 ersten 3/4 Tacte Schrittzwirbeln mit Schlußtritt und Kibihschritt nach Angen und Innen, mit
den solgenden zwei 3/4 Tacten machen dieselben dann 2 Schwenkhüpse und
dann während der letten zwei 3/4 Tacte 3 Schritte Vorwärtägehen und
mit 3 Schritten Stellungswechsel mit Händegeben rechts.

Je mit acht 3/4 Tacten Wiederholung dieser Schreitungen.

6) Wie bei 5, nur so, daß das Ziehen nach Außen und Innen während der 4 ersten 3/4 Tacte mit Kreuzzwirbeln und Wiegeschritt gemacht wird.

- 7) Wechsel je mit ben Schreitungen bei 5 und 6.
- 8) Die Einzelnen während bes ersten 4/4 Tactes Schleishops nach Außen und Innen, während bes zweiten 4/4 Tactes ganze Drehung nach Außen mit 2 Schottischhüpsen, dann 4 Schritte Vorwärtsgehen und im vierten 4/4 Tact Stellungswechsel mit handegeben rechts.

Je mit vier 4/4 Tacten Wieberholung Diefer Schreitungen."

#### 2. Reigenbewegungen (fog. Bechfel) von Bieren.

Für seinen Ausban ber Reigen nahm Spieß gewisse Gemeinsthätigkeiten kleinerer ober größerer Ordnungsglieder oder Glieder eines Reigenkörpers an, die er (in dem Sinne des Tanzwortes "Tour"), ihrer — gewöhnlich sich wiederholenden — Aussührung seitens einander gewissernaßen ablösenden, also mit einander abwechselnden Darfteller wegen, "Bechsel" nannte; gewisse künstlichere, austrengendere Bewegungen, die auf einsachere, leichtere Thätigkeiten der Reigner solgen und mit ihnen in Wechsel treten.

Bu solchen "Bechseln" eines Paares kann selbst das durch Zwisschenbewegungen anderer Art unterbrochene Walzen eines Paares von dem wir oben geredet, sowie die Kreisdbewegungen der Einszelnen (das Umkreisen des Einen durch den Anderen; das gleichzeitige Kreisen Beider um verschiedene Mitten oder um dieselbe Mitte wie bei dem sog. "Nade", s. oben S. 9; die "kleine Kette" u. s. s.) gerechnet werden. Näheres über die sog. "Bechsel" eines Paares sindet sich in A. Spieß'ens "Turnbuch für Schulen". II. (Basel, 1851) S. 367 f.

Auf die mannigsachen "Wechfel" von vier Reignern, deren burch Zwischenbewegungen unterbrochene Auseinandersolge schon einen größeren Reigen zusammenseht, wollen wir hier nur hindeuten, da Spieß'ens Turnbuch deren an dem angeführten Orte schon eine schöne Zahl aufführt und Spieß einige neue in seinem unten folgenden Reigensnachlaß selber beschrieben hat.

Rur die Ordnungsbeziehungen, die bie Bierzahl von Reignern gulugt, wollen wir bier genauer angeben.

- 1. Stehen die Bier in Stirn, fo erscheinen fie
- a) als eine Viererreihe bei Bildung bes fog. Ringes (b. i. einer Rreisreihe) und bes Sternes (b. i. eines Flankenringes, bei bem

ber 1. bem 3., ber 2. bem 4. etwa auch die Hand reichen kann; die rechte Hand 3. B., wenn ber "Stern r." ausgeführt wird).

Man versuche: 8 Schritte der Stirnreihe an Ort wechseln mit Ring I. mittelst 8 Gasopphüpsen seitw. r.; nach 8 Zwischenschritten der geraden Stirnreihe wird r. im Ringe gehüpst.

Man lasse während des Ringhupfens die Einzelnen auch um ihre Längenare walzen, z. B. mit Schottischbupfen.

- b) Bilben bie vier Rebner einen tleinften Reihentorper, fo tann bie "Linie" ber zwei Baare folgende Zusammensehung haben:
  - 1) Je zwei zunächst stehende Nebner bilben ein Paar. Die hier möglichen Wechfel sind etwa das Umtreisen des r. Baares um das I. (u. umgek.) und das gemeinsame und gleichz zeitige Kreisen der Stirnpaare, welches in dem Wechsel "Mühle" als ein Schwenken der "Linie" erscheint, wobei die Baare nach entgegengesetzter Richtung Stirn haben. Bergl. meine "Ordenungsübungen" S. 122.

Kreiset in einem Paare der L. z. B. vor dem R. vorüber, so kreiset er rechts; links kreist er dagegen, wenn er zuerst hinter ihm vorüberzieht. Dies übertrage man auch auf das Kreisen von Reihen.

2) Die beiden Aeußeren bilben bas eine, die beiden Inneren bas andere Baar: 1 1 1 1

Bechsel: Kreisen ber Inneren nach außen 3. B. mit 4 Schottischhüpfen, wobei die Aeußeren an Ort bleiben, oder auch sich schließen (3. B. mit 2 Kreuzhüpfen und Wiegehupf; mit Schwenkhüpsen u. s. f.) und sich wieder öffnen.

Rreifen ber Meußeren nach innen: wobei die Inneren feitwärts bin und ber fich öffnen und wieder fcliegen.

Durch (unmittelbare, ober durch eine Zwischenbewegung mittelst Gebens an Ort, oder eine Seitenbewegung unterbrochene) Aufeinanderfolge nachstehender Wechsel können vier Stirn-Nebner füglich schon einen Reigen tanzen, obwohl keine eigentliche Fortbewegung des Reigenkörpers stattfindet:

- 1) Kreisen ber R. jedes Stirnpaares ( \( \frac{\frac{1}{2}}{2} \) \( \frac{1}{2} \); \( \delta \). mit 4 Schottischüpsen); sieraus Rreisen der L.
- 2) Rad jedes Paares ( ) r. und dann I.

- 3) Rreisen ber r. Baare (ber Linie \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ), mit 4 Schottisch= Hupen; hierauf ber I. Baare.
- 4) Rreisen bes inneren Baares; hierauf bes außeren Baares.
- 5) Mühle beiber (Ende)Baare; querft r. (\_ \_ \_ \_ \_ \_ ), bann I.
- 6) Ring ber Bier r., bann I.
- 7) Stern ber Bier r., bann I.

Aus der Linie bilbe fich durch Biertelschwenkung ber Paare die Säule und gwar

1) durch eine gleiche Schwenkung ber Reihen die Stirn-Saule.

Hier sind nun wieder die "Bechset" bes Umkreisens von verschiebenen Gliedern des Reigenkörpers möglich: die Einzelnen jedes Paares (jeder Reihe) können für sich (um ihre Nebner herum), oder mit einauder (im "Rad") kreisen; mit Deffnen und Schließen (also mit widergleichem Kreisen der Einzelnen nach außen) kann die vordere Reihe die hintere (sich öffnende und darauf sich schließende Reihe) umkreisen; das ganze vordere Baar kann das hintere umkreisen, u. s. s.

2) Durch 1/4 Schwenkung nach innen ("Ordnungsälle." S. 121) bilbe sich aus ber Stirn-Linie ber Neben-Paare die Saule ber Gegen-Baare.

Bu ben verschiedenen Wechseln des Kreisens Einzelner und ganzer Baare (wobei auch die sog. "Schrägen" der Säule, 1 u. 3, 2 u. 4 in Berkehr mit einander treten können) werden hier u. A. eigenthümliche Formen des Platwechselns der Einzelnen und der Paare möglich. Bergl. die "Ordnungsüb." S. 24.

Die sog. "kleine Rette" der Gegner (des 1. und 4.; des 2. und 3.: auch die sich brehenden Rebner können mit diesem Wechsel ihren Ort verändern) besteht darin, daß bei der "kleinen Rette rechts" beide Gegner mit Reichung der rechten Hand und rechts Borüberzug an einans der, je eine (mehr oder minder enge) Halbellipse durchziehen (mit 2 Schottische hüpfen, 4 Schritten u. dgl.). Nach Lösung der rechten Hand und R. umkehrt kann alsbald oder nach gewissen Thatigkeiten der Reigner auf ihrem neuen

Orte durch "kleine Rette links" der frühere Standort der Gegner wieder eingenommen werden.

Mit Halbring rechts und links, mit Halbstern rechts und links können die (Stirn- und Flanken-) Baare selber ihren Plat wechseln und wieder einnehmen; ebenso Gegen-Baare mit wechselndem Deffnen und Schließen, welchen Bechsel Spieß einfach "Deffnen und Schließen" nannte und bessen Beschreibung unten folgt.

Der unten ebenfalls vorkommende Wechsel "Thor" beruht auf dem Mittreisen zunächft zweier Gegner ohne Drehung um ihre Längenare; kreisen beide rechts, so ziehen sie (ansangs schräg links vorw. sich bewegend) zuerst rechts an einander vorüber und wechseln so ihre Pläts ("Drdnungsüb." S. 24); um wieder auf den ersten Platz zu gelangen, müssen sie mit rückwärts Bewegung links an einander vorüberzziehen; bei der ganzen lebung mag zuerst die rechte, alsdann die linke Hand gereicht werden. — Soll das ursprünglich rechte Paar unserer beiden Gegenpaare (oben 2) II St.) das "Thor" zuerst bilden, so reichen sich der 1. und 2., sich öfsnend, die inneren Hände; sindet das drehungslose Kreisen der einzelnen Gegner zuerst rechts statt, so hat bei dem Hinzuge der 3., bei dem (rückwärts) Herzuge der 4. das Thor des 1. und 2. mittelst Vorbeugens zu durchschreiten.

Ebenso verhält es sich mit dem Wechsel des sog. "Durchtreuzens" von nebengeordneten Flankenreihen; schon ein einzelnes Stirnpaar kann die hier nöthige Thätigkeit ausüben ("Ordnungsüb." S. 25); sie ist nichts anderes als ein Mittreisen zweier Nebner ohne Orchung derselben. Geschieht das Kreisen Beider rechts (3. B. mit 8 Galopphüpsen), so zieht der Linke bei dem Hinwege vor, bei dem Herwege hinter dem Rechten vorüber.

Nicht übersehen möge man, daß eine zweite Paarbildung bei ber Saule ber Gegenpaare möglich ift, insofern durch entsprechende Biertelsbrehung ber eine Rotte bilbenden Gegner zu Nebnern fich Rottens Paare, die in Stirn fteben, gestalten:

Daß die einzelnen Gegner dieser Rotten Baare und diese Paare selber ebenfalls verschiedene "Bechsel" mit einander tanzen können; daß die (fast ohne Zeitauswand, ober wenigstens ohne Zeitverluft, weil in ber letten Zeit eines Wechsels mögliche) Wiederherstellung der ursprüngslichen Gegenpaare die Durchführung derselben oder anderer Wechsel seitens beider Gliederungen möglich macht; sodann die ebensalls schnell thunliche Umgestaltung der Gegenpaare in einen (Stirns oder Flankens) Ring und die Bornahme von Wechseln, die dieser Ordnung möglich sind, möge dem Leser einen Blid auf den gewaltigen Reichthum von Reigensormen ersöffnen, die school der kleinen Gliederung von vier Einzelnen zu einem Reigenkörper sich darbieten.

Bilden hintereinander gereihete Baare nicht eine einsache Säule, sondern gehören je 2 Baare zu einander, ist also die ganze Ordnung ein Reihenkörper-Gefüge, so kann auch während des Umzuges (und selbst abwech selud mit dem Rund- oder Orehtanze der Paare) ein einsacher Reigen getanzt werden, bei dem nach und nach die verschiedenen Gliederungen der kleinen Reihenkörper ins Spiel treten; z. B.:

nach 8 Bormarteschritten umtreisen in jedem Baare die Rechten ihre Nebner links mit 4 Schottischbupfen; baffelbe Rreifen rechts führen nach einer 3wifdenbewegung Aller mit 8 Schritten bie Linken jedes Baares aus: nach 8 3wischenschritten umtreiset nach außen bas vordere Baar jedes Reibenforpers bas bintere, fich öffnende und ichließende Baar, ebenfalls mit 4 Schottischupfen; - 3wischenbewegung von 8 Schritten; Preisen des hinteren Baares nach innen um das fich öffnende und schließende vordere Baar; Zwischenzug und Stirn = Baarbildung aus den Sintnern (ben Gerotteten) jedes Reibenkörpers und Umkreisen mit Deffnen und Schlieken, wobei die Urt ber Ausführung genauer anzugeben ift, und bie ber Mitte ber Umgugsbahn näheren Nebner bas innere Bagr, die Anberen bas außere Baar beißen konnen; weitere Wechsel, die hierauf von den Bieren ber fleinen Reihenforper ausgeführt werden fonnten, find ichon angedeutet, andere folgen noch unten; - felbst eine dem Rundtauge eines Baares entsprechende Fortbewegung ift einem Stirn-Ringe von Bieren nicht unmöglich.

Die Rette.

Dem aus zwei Gegenpaaren sich bildenden Ringe (zunächst einem Flankenringe)

I St.: H - I II St.: Oder Oder

ist auch die Rette im Kreise möglich: bei der Kette rechts ziehen, ins dem sich die Nebner der Neihen durch Drehung nach innen zu Gegnern umstellen, diese wie bei der "kl. Kette rechts" (ohne oder mit Reichung der rechten Hand) rechts aneinander vorüber, und wechseln (nach Loszlassung der Hand) ihren Stellungsort, ohne sich umzukehren; die neuen Gegner wechseln weiterziehend im Kreise (etwa mit Reichung der linken Hand, also) mit Vorüberzug links ihren Platz und schließlich erreicht (nach 4 Schottlichhüpfen; nach 8 Schritten) jeder Einzelne seinen ursprüngslichen Stellungsort wieder. Die einzelnen Gegner ziehen rechts und links wechsel-halbkreisend an einander vorüber — (nach der Richtung des ersten Halbkreises erhölt die Kette ihren Namen, in Uedereinstimmung mit der Bezeichnung des Rades, des Sternes rechts und links u. s. f.); obwohl Alle in Schlängellinien sich von Ort bewegen, so kreisen im Ganzen genommen Diesenigen rechts, deren rechte Seite dem Mittelpunkte zugez gekehrt ist, die Anderen links.

Leichter erlernt sich die Kette im Kreise, wenn nicht vier Einzelne, sondern wenn in größerer Anzahl etwa Paare, oder Dreiers und Vierers reihen einander gegenüber stehen; das nötsige Ausweichen begreisen übrigens die Schüler am besten wohl bei dem Durchzuge geöfsneter Säulen durch die gegenseitigen Abstände mittelst Kette, wenn solche Ordsnungen in Kreisbahnen gegen einander ziehen.

Die allmälige Bilbung berartiger Gegen-Säulen aus einer einzelnen Reihe aller Reigner bezeichnet man öfters noch vielsach unrichtig, barum mögen jolgende Bemerkungen über biesen Gegenstand hier einen Platfinden.



Läßt man eine Flankenreihe, die sich im Umzuge links (von 1 nach 2, 3, 4 und wieder nach 1 des obigen Uebungsraumes) besindet, durch die sog. "Mitte" des Uebungsplahes (von A nach B) ziehen (gehend, hühfend, mit Drehen; auch seite und rückwärts), am Ende dieser Mittels linie (bei B) sich rechts und links "theilen", wie man sagt, d. h. jeden

Ersten bei B rechts (nach 3, 2 u. s. w.) ziehen, jeden Zweiten links den Umzug (nach 4 u. s. w.) sortsehen, so treffen der Erste und der Zweite der ursprünglichen einen Flankenreihe als Gegner bei A zusammen; durch Biertelbrehung beider Gegner nach B wird aus ihnen ein Stirnpaar.

Es folgt 2.: Durchzug von Paaren durch die Mitte: bem führenben Stirnpaare schließen sich nämlich alle ebenfalls aus 2 Gegnern bervorgehende Baare an.

Nach der sog. "Theilung der Paare rechts und links" bei B (d. h. jedes 1. Paar zieht rechts, jedes 2. links: also ergeben sich sog. Einer: und Zweier: Paare, gerade und ungerade Paare, worüber "Ordnungsüb." S. 73 Ann. nachzuschen ist!) tressen bei A Gegenpaare zusammen, die durch ½ Schwenkung nach B Nebenpaare werden; wie man gewöhnlich sagt "Viererreiben" (!):

12 6 p

3. Durchzug der Nebenpaare durch die Mitte und sog. Theilung derselben rechts und links. Bei A stehen alsdann vermeintliche Viererzreihen einander gegenüber, die durch 1/4 Schwenkung nach B vermeintzliche Achterreihen werden:

Begnügen wir uns mit der Bildung von Ordnungen aus 8 Rebnern auf diesem Wege, was ist dann die sog. Flankenreihe Aller, von der wir ausgingen? Besteht sie überhaupt aus einem Vielsachen von Acht, so ist sie ein gar zusammengesehter Ordnungskörper, also durchaus keine Reihe Einzelner: jede Gliederung von 8 in Flanke Stehenden in ihr ist nämslich ein Reihenkörper-Gefüge, eine "Linie" aus 2 "Flanken-Linien" d. h. eine Linie aus 2 in Linie stehenden Flanken-Reihenförpern; die vordere

Flanken-Linie wie die hintere ift ein Zweireihenkörper und jede Reihe eine kleinfte Flankenreihe b. i. ein Flankenpaar.

$$\begin{cases}
\frac{7}{2} \\
\frac{3}{4}
\end{cases}$$
1. Linie.
$$\frac{5}{6} \\
\frac{6}{7} \\
8$$
2. Linie.

Die Rudbildung der auf die oben beschriebene Weise entstandenen Saule von scheinbaren Achterreihen in die scheinbare Flankenreihe Aller geschieht gewöhnlich auf die Weise, daß nach Durchzug der Mitte die zusammengesügten (in "Linie" stehenden) Zweireihenkörper, wie man auch hier sagt, bei B sich "theilen", d. h. nach außen ihren Kreisumzug machen, bei A jeder für sich schwenken und der ursprünglich hintere Reihenkörper sich zur Säule des ganzen Gesüges hinter die ursprünglich vordere Linie reihet (a); worauf scheinbar Viererreihen die Mitte durchziehen; sich auf entsprechende Art zu scheinbar einzelnen Paaren umgestalten (b), bis schließlich die Stellung Aller (c) einer einzelnen Flankenreihe gleicht:

| A                  |                            |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 4321               |                            |  |  |  |  |
| a. 12<br>65        | 8<br>8 <del>1</del><br>7 8 |  |  |  |  |
| <i>L</i><br>ያ      | 8<br>9                     |  |  |  |  |
| p. I<br>8<br>3     | 7                          |  |  |  |  |
| 8<br><u>L</u><br>9 |                            |  |  |  |  |
| <u>₹</u>           |                            |  |  |  |  |
| 8                  | <u>3</u><br>3              |  |  |  |  |
| -                  | 3                          |  |  |  |  |

Will man aus einer wirklichen (also annoch ungegliederten —!! —)\*) Flankenreihe Einzelner, die durch eine Mitte hindurchzieht, mittelst Kreisumzuges nach außen alsbald Doppelpaare (also Reihenkörper) bei A
gegenüberstellen und soll dabei das 1. Doppelpaar rechts, das nächste
links kreisen, so kann dieser Reihenkörper durch 1/4 Drehung links alsbald
die richtige Stirnordnung gewinnen, während die ersten Vier anstatt
des einsachen R. um eine etwas zusammengesehtere Thätigkeit vornehmen
müssen, nämlich nach der Drehung rechts ein links Rebenreihen mit
Ausweichen der Ersten:

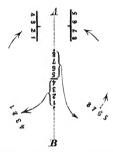

Daß man auf entsprechende Weise aus einer die Mitte einer Umzugsbahn durchziehenden scheindaren Flankenreihe auch Ordnungskörper einander entgegenstellen kann, deren kleinste Glieder Neihen von ungerader Zahl (Oreiers, Sechserreihen u. s. f.) sind, ist leicht einzusehen; ebeuso, daß man die bei A zusammentressenden Ordnungen durch 1/4 Orehung der Einen und 1/4 Orehung der Anderen mit entsprechender hinterreihung wieder als scheindar einzeln in Flanke Stehende durch die Mitte führen kann. \*\*)

Bei diesen widergleichen (synumetrischen) Kreisumzügen der Halften eines Ordnungskörpers möge für den Durchzug durch die Mitte eine Tauze, für den eigenklichen Umzug eine Ruhebewegung geordnet werden. Ziehen Stirnspaare durch die Mitte, so können diese alle oben von uns beschriebenen widergleichen und TanzeFormen mit und ohne Orehen der Einzelnen, den Schwenktanz der Paare und alle sog. Wechsel tanzen,

<sup>\*)</sup> Bergl, die "Orbnungenibungen". S. 7, S. 68, S. 71, S. 137.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ferner die Turnzeitung von 1866 G. 145 ff. und G. 184.

bie einzelnen Paaren in der Fortbewegung möglich sind; ist die Mitte durchtanzt, so wechselt jedes Paar von selbst zum ruhigen Gange (oder zu der für den Umzug sestzesken Bewegung, z. B. zum Schwenkhüpfen seitwärts mit Dreikritt und Drehen hin und her), wie ebenso jede bei A zusammentressend 2 Einzelne bei Bildung ihrer Nehners oder Paarsichaft die Tanzbewegung der vor ihnen die Mitte Durchziehenden von selber aufnehmen. Nehmen wir unser odiges Beispiel von 8 Einzelnen, S. 27 d. (d. h. ein Reihenkörpergefüge von 4 Paaren) an, so kann jedem Paare eine andere Reigens oder Tanzbewegung für den Durchzug der Mitte aufgegeben werden. Die eine größere Zahl von Reignern beanspruchen den Wechsel (Mühle, Stern u. s. s.) werden beim Durchzug durch die Mitte getanzt, wenn zwei Nedenpaare (eine schielnare Viererreihe, S. 27 a.) diesen Jug ausführen; weitere Wechsel eignen sich sür den Zug der beiden Reben-Linien S. 26 unten, u. s. f.

Doch kommen wir endlich auf ben Durchzug zweier Hälften eines, wie oben angegeben entstandenen, in einer Kreisbahn einander entgegenzgezogenen Reigenkörpers durch die gegenseitigen Abstände der Glieder deszielben, auf den Durchzug mit Kette.

Steben zwei Saulen je von Rebenpaaren (bei Armverschranken find je 4 Nebner, außerlich betrachtet, einer Bierer-Stirnreihe gleich) wie bei A ber letten Figur einander gegenüber, fo ziehen bei ber Rette rechts in einem Salbfreise von links nach rechts querft biese ersten Reibenkorper rechts an einander vorüber; die nächste (3 Schritt Abstand haltende) Linie zweier Nebenpaare weicht rechts (bin) aus und zieht links freisend an ber linken Seite bes entgegenkommenben ebenfalls links balbfreisenben Doppelpagres vorüber; in entsprechender Beise geben nacheingnder alle Doppelpaare ihren einfachen Rreisumzug gegen eine Schlängelbewegung im Rreisumzuge auf, bis ihnen ichlieglich tein Begen : Doppelpaar ent: gegenzieht, dem fie auszuweichen batten, und jede Reigenhälfte einfach wieder im Rreisumzuge etwa aneinander vorüberziehen mag (auch nach) Deffnung der Nebner Einzelne an Einzelnen vorüber) oder den Durchjug burch bie Mitte folgen läßt, ober auch eine Wieberholung ber Rette, woffir fich auch die Stirn : Linie der Doppelpaare in eine Flanken : Linie . zweier Flankenpaare burch Reihung verändern fann.

Bilben entgegenstehende Doppelpaare (etwa bei A unserer Figur) je eine offene Liuie, und ziehen bie inneren (d. h. die dem Mittelpunkte der Umzugskläche näheren) Paare wie die äußeren Paare für sich durch ihre Abstände mit Kette, so wird dieses Durchschlängeln wohl auch

Doppelkette genannt. Bei der Kette mit Deffinen und Schließen mögen zunächst die (bei B) rechten Doppelpaare (bei A) jedes als geschlossene Linie zwischen die sich öffnende Linie jedes entgegenstommenden Doppelpaares hindurchziehen, worauf sie ihre Stellung öffnen, um die nächstbegegnende geschlossene Linie hindurch zu lassen, während die führende Linie der linken Doppelpaare als sich schließende Linie inmitten der sich öffnenden zweiten Linie der Gegen-Doppelpaare binzieht, u. s. f.

Bu noch kunftlicheren Kettensormen eignet sich am besten wohl die Ausstellung von Gegenern, von Gegenpaaren, Gegenviererreihen u. s. s. im Kreise; diese Kette im Kreise möge auch seitwärts, sogar rückwärts gezogen werden; mit sog. Halbstern, mit Halbring, mit eigentlichem Walzen von Paaren, möge sie getanzt werden; serner stelle man bei dieser Kette im Kreise verschiedene Gliederungen (Stirn: und Flankenreihen) einander gegenüber; nach einigen Halbsteisen mit Weiterzug unterbreche man die Kette durch Tanz der Einzelnen, durch "Wechsel" der Paare und Gegenpaare an Ort oder von und zu der Kreismitte und anderen Formen mehr, so viel deren der Schönheitsssinn der Keigenordner sinden und die Tanzssertigkeit der Reigner zum freien, mühelosen Spiel gestalten, zur schönen Darstellung bringen mag; eine äußerst wohlgesällige Form der Kette im Kreise von Gegenpaaren, die sog. "Kette der Nebner und Gegener", sindet sich unten noch näber beschrieben.

She ich nun die Spieß'schen Reigen in der Ordnung, in der Spieß sie ausgeschrieben, solgen lasse, bemerke ich, daß der schöne sog. "Gassenreigen", mit dem Spieß'ens Auszeichnungen beginnen, die letzte Frucht vielsacher Bersuche und Ansänge gewesen ist; unter Anderm gingen ihm Reigen in einer sog. "Gasse" vorauf, die von nebengereiheten Paaren von Geguern in der Weise getanzt wurden, daß, wenn daß eine Paar die Ersten, daß entgegengesetzte die Letzten waren, von den Ersten an die Gegner sich schließend die Mitte der Gasse ihrer Länge nach mit verzschehen "Wechseln" tanzend durchzogen, am Ende derselben sich theilten und sich wieder "unten" anreiheten.

Ebenso können ursprüngliche Nebenpaare, die, hintereinander stehend, eine Säule von Linien bilden, — vergl. "Ordnungsüb." S. 139 — durch Biertelschwenkung gegen die Mitte des von ihnen gebildeten Reihenkörper-

Sefüges sich "in Sasse" gegenüberstellen und durch die Sasse hindurch tanzen. Die hierbei noch nicht zum Tanze kommenden Gegner oder Gegenpaare brauchen auch nicht immer an Ort zu bleiben; mit Gehen oder mit kunstlicherem Tanze (also auch mit Orehen) können sie nach den Ersten ziehen und vom früheren Stellungsorte der Ersten aus ihren Ourchzug durch die Gasse beginnen. Ein widerzleiches Tanzen der Mittelpaare nach außen mit Schließen der Nebner nach der Mitte und das Gegenstück hierzu verdient ebensalls Beachtung. —

So gehörte von früh an (schon von Basel an — von diesem Orte meines Zusammenlebens und Zusammenwirkens mit Spieß weiß ich es wenigstens genau) zum Wesen der Spieß'schen Reigenbilbung das Abwechseln kunstlicherer Bewegungen und Gestaltungen von Reigenkörpern mit einsacheren Gliederungen und Fortbewegungsweisen derselben;

aus dem Durchzug durch die obige Gasse mit bestimmten "Bechseln" ergab sich der Tanz der Gegner und Gegenpaare der Gasse au Ort, nach Aussährung eines rechtwinklig auf die Gasse ersolgten einsachen Hinzuges auf die sog. äußeren Male (a. M.; a. M.) und einem Hers

auge in die erfte Stellung ber Begner auf ben fog. "inneren Malen" (i. M., i. M.): eine die Ausführung der "Bechfel" trennende Bewegung, die Spieß mit Rudfict auf ihren zweiten, wichtigeren Theil "bas Begegnen" nannte; - nach genauerer Erwägung ber verschiedenen Reigenmöglichkeiten, die bas Trennen und Busammentreffen ber Gegner und Gegenpaare in der Baffe auch auf anderem Wege als in geraden Linien bin und ber gur Erscheinung tommen laffen (3. B. mittelft Bug im Bierecke, wie bei bem unten beschriebenen großen Dreivierteltact-Reigen) fand Spieg ichlieglich für alle, die fog. "Wechsel" von einander trennende Bewegungen der Reigner bas umfaffende Runftwort 3wifchen= bewegungen, 3mifchenguge. Endlich ergab fich ben "Bechfeln" flein er er Gliederungen im Reigenkörper gegenüber, wie fie von Baaren und Doppelpaaren im Reigen getanzt werben, der Begenfat ber fog. "großen Bechfel", bei benen alle ben Reigenforper gufammenfebenben fleineren Glieber, die bei ben "fleinen Wechseln" nur mit einander thatig find, in umfaffenden, ihre Ginheit als Befammt-Reigentörper aussprechen= ben Bertehr treten, fo bag burch 3mifchenguge unterbrochene fleine und große Wechfel ber Reigner die an fich einfache Grundlage felbft für die verwickeltsten Formen Spieft'icher Reigenbildung barbieten.

Sollte ich schließlich, ba ich angegebener Weise die Spieß'schen Reigen in der von ihrem Urheber gewählten Auszeichnungsordnung belasse, eine Art Stusenkolge besonders für die Liederreigen ausstellen, so würde man die zu einsachen Folgeliedern (Canou's) passenden Schreitungen an Ort wohl als die leichtesten Sanges-Reigen zu betrachten haben; daran könnten sich die mit einsacheren Ordnungsveränderungen (Reihungen, Schwenkungen, Borüberzügen u. s. s.) der Reigner darstellbaren Liederschreitungen reihen, im Umzuge sowohl als an Ort (auch in der aus der Säule und "Gasse" gebildeten Kreuzsorm); hieran schließen sich die Kreis- und Vierecksreigen und die verwickelteren Schreitungen einer mannigsaltiger gegliederten Ordnung nebengereiheter Flankenreigenkörper; zur letzen Reigenstuse gehören neben den zusammengesetzeren Liederreigen auch die schwierigeren Tanzreigen, wie diesenigen sind, mit denen Spieß'ens Beschreibung beginnt und schließt.

Als eine Art Vorbereitung auf die in den Dienst des Schulturnens gestellten Liederreigen des Spieß'schen Nachlasses mag die Auszeichnung zweier Reigen solgen, die Spieß auf den Bunsch von Bekannten und Freunden zusammengestellt hat, welche gerade von ihm, dessen schulreigen sie kennen gesernt hatten, einen Reigentanz zur Vorsührung bei ihren Karnevalvergnügungen sich wollten lehren lassen. In welcher Weise Spieß in den Jahren 1851 und 1852 diesem Bunsche Darmsstädter Schuls und Reigenfreunde entsprochen, möge er nun selber darstellen:

| II 2                 |            |             |            |        |        |              |
|----------------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------------|
|                      |            |             |            |        |        |              |
| _                    |            | "Reige      | n von      | vier   | Do     | ppelpaaren   |
| 1 7                  | 2          | in          | der F      | tinga  | ufste  | ellung.      |
| III 2 N              | I IV       | Getanz      | t auf dem  | . Mas  | fenbal | I bei Merts. |
| ŭ                    | •          | I           | darmstadt, | 10. F  | ebrua  | r 1851.      |
| 1 2<br>I             |            |             |            |        |        |              |
|                      | I. 9       | Wechfel.    |            |        | 4/4    | Tact.        |
| Giner-Baare (I II) 9 | dedyt&umwa | alzen mit ( | 8) Schott  | ischhü | pfen   | 4            |
| Ebenso (III IV)      | )          |             |            |        |        | 4            |
| 3weier:Paare (I II)  |            |             | ·          |        |        | 4            |
| Ebenso (III IV)      | )          |             |            |        |        | 4            |
|                      |            |             |            |        |        | 16           |

| II. Wechsel.                                            | 4 Tact.  |
|---------------------------------------------------------|----------|
| und II Stirnreihen 4 mal Rechtsschwenken mit je         |          |
| 8 Schritten und Rechtstehrt bei verschränkten Armen     | 8        |
| II und IV ebenso                                        | 8        |
|                                                         | 16       |
| III. Wechsel.                                           |          |
| und III mit II und IV in Linie mit Bandehochfassen      |          |
| zweimal begegnen 8 Kibiphupfe                           | 4        |
| und IV mit II und III ebenso                            | 4        |
| Stern (von Doppelpaaren) an den Eden rechts und links   |          |
| 8 Schottischüpfe                                        | 4        |
| Ring rechts und links ber Doppelpaare an Ort mit 16     |          |
| Galopphüpfen                                            | 4        |
|                                                         | 16       |
| IV. Wechiel.                                            |          |
| Alle Doppelpaare in Stirn bei verschränkten Armen wäh:  |          |
| rend des Umzugs in der Kreislinie rechts 4 [lies 2] Mal |          |
| je 8 Schritte Gehen und dann mit 4 Schottisch=          |          |
| hüpfen gange Schwenkung rechts und dann im              |          |
| Wechsel links                                           | 16       |
|                                                         |          |
| AMERICA TO                                              | 64 4/4 3 |

#### Bemerfungen von 2B.

Bebe 4 Rebuer (in jedem Baare fieht l. der Herr, r. die Dame) bilden einen Reihentörper, eine "Linie" zweier Rebeupaare; die vier Linien find mit romiichen Ziffern bezeichnet. Die linten Reihen (Baare) jeder "Line" hat Spieß als "Einer-Baare", wie er sie neunt, mit der Ziffer 1, die anderen mit 2 bezeichnet.

Bei dem I. Bedjel walzen die liuten Paare der Gegen-Linien I und II gleichzeitig r. um die Mitte des Bierecks; nach 4 (1/4) Tacten taugen ebenso die linten Paare der Gegen-Linien III und IV; darauf nach einander die rechten Baare der Gegen-Linien.

II. Wech je l: in den Gegen-Linien I und II verichränkt man die Arme, so daß die 4 Rebner je als eine einzelne Stirnreihe erschenen; beide Linien erreichen nach 4 gleichzeitigen Viertelschwenkungen v. ihren ersten Stellungsort wieder. Damit beide Linien fortgeietht r. schwenkent können, muß am Schusse jeder Schwenkung Löung der Hände und Rehrung r. der Einzelnen ersolgen. Vierterlichwenkung dechtiete, sier aber sind zu jeder Schwenkung 8 Schritte bestimmt. Die Linie I steht nach der I. Schwenkung vor der Linie IV, nach der 2. auf dem Plate der Linie II u. s. f.; Linie II schwenkt zuerst vor die Linie III, dann auf den Plate der Linie I u. s. f.

III. Bechfel: die Linien I und III schwenken ebenso wie die Linien II und IV jur Gegenstellung mit 2 Kibighupfen, so baß sich eine "Gasse" in der einen Gere (Diagonale; s. Jahn's Turnb. S. 165) bes Bierecks bilbet; bieses



Gegenüberstellett nannte Spieß "Begegnen". Mit dem nächsten Tacte (2 Kibibhüpfe rückwärts) verbreitert sich die Gasse; das Berengern (Begegnen mit 2 Vorwärtsssuppen) wiederholt sich und das zweite Erweitern der Gasse endet mit der Biederherstellung des Bierecks, worauf die Gasse in er rechts gehenden Gere gebildet wird. — Für den "Stern an den Schen" schwenken bie Reihen (Paare) aller 4 Linien von einander nach außen, so daß die einander nächsten Schenpaare Gegenpaare werden; das rechte Paar der Linie I wird Gegenpaar des I. Paares der Linie IV u. s. f. — Den Ring bilden ie 4 Rebiter der Linien.

IV. Bechfel: Damit ber Umzug r. und f. um bie Mitte bes Biered's möglich werbe, muffen bie vier Stirn-Einien bas eine Mal mittelft Schwenfung f.
ifper r., bann mittelft Schwenfung r. ihre f. Seite ber Mitt zuleften; für jeben
ber beiben Umzüge stehen 32 Zeiten zu Gebot, also tönnen bei jeben berselben
& Schritte und 4 Schottichfube (= 16 Zeiten) nur 2 Mal vortommen; Spiefens
"4 Mal" ift nur ein Schreibsehler.

"Reigen von vier Doppelpaaren in Ringaufstellung.

# 

| II. Bechsel.                                                                                                                                                | <sup>8</sup> /4 <b>T</b> act. |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| Alle herren im Rreise (rechts) 3 Schlaghopse und 3wei                                                                                                       |                               |   |  |  |  |  |
| ftampf links hin und rechts her                                                                                                                             | . 8                           |   |  |  |  |  |
| Alle Damen im Rreise (links) rechts bin und links be                                                                                                        |                               |   |  |  |  |  |
| das Gleiche                                                                                                                                                 |                               |   |  |  |  |  |
| I und II in offener Stirn rechts durchkreuzen bin mi                                                                                                        |                               |   |  |  |  |  |
| 9 Laufschritten und Zweistampf und Kehrt                                                                                                                    |                               |   |  |  |  |  |
| und dann III und IV das Gleiche                                                                                                                             |                               |   |  |  |  |  |
| I und II durchfreuzen her                                                                                                                                   |                               |   |  |  |  |  |
| und dann III und IV durchkreuzen her                                                                                                                        | . 4                           |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | 32                            |   |  |  |  |  |
| Die Kette aller Stirnpaare nach Außen rechts mit je :<br>Biegeschritten und Zweistampf Rechts antreten un<br>links Antreten im Wechsel bis zum halben Kreis | b                             |   |  |  |  |  |
| umzug                                                                                                                                                       | . 8                           |   |  |  |  |  |
| und Zweistampf bin und seitwarts rechts ber .                                                                                                               |                               |   |  |  |  |  |
| Sofort wieder Rette bis jum gangen Umgug                                                                                                                    |                               |   |  |  |  |  |
| und dann großer Ring Aller links und rechts                                                                                                                 |                               |   |  |  |  |  |
| _                                                                                                                                                           | 64                            | - |  |  |  |  |
| 128                                                                                                                                                         |                               |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |                               |   |  |  |  |  |

#### Erffarenbe Bemerfungen bon 28.

I. Wechsel. Es scheint, als ob das Schlaghopien ebenjo wie das jog. Begegnen der Gegen-Linien zur Mitte hin zu ersolgen habe, so daß die Herren wie die Damen nach einem Zukehren gegen ben an Ort bleibenden Tanzgenoffen sich seinwärts nach und von der Mitte bewegen.

II. Bechfel. Die im Kreise (mit Stirn gegen die Mitte) seitwarts hupfenben herren werden hinter ben an Ort bleibenden Damen, diese vor den herren vorüber hupfen. Das "im Kreise (rechts)" soll darauf hinweisen, daß bei ber Bewegung lints ein Rechts-Kreisen flatifindet.

Für das jog. Durchtreuzen (es ist ein einfacher Platzwechsel der Gegner mit Borüberzug I.) müffen fich die Gegen-Linien und die einzelnen Reihen jeder Linie öffnen, so daß die 4 Nebner einer offenen Biererreihe äußerlich gleich sehen.

Bei ber Kette nach außen haben die Neben-Baare jeder Linie zur Gegenstellung rücklings zu schwenken.

Der "Ring Aller" vorlings zur Mitte Stehenber mit dand-Hochfesten beite Unterbrechung der Kette im Kreise alsbann ein, wenn die Gegen-Linien ihre Plätze gewechselt haben, Linie I also auf dem früheren Stellungsorte der Linie II steht u. s. f.

# "Reigen zum Maskenball, Samstag 23. Februar 1852. Parmftadt.

R. Reigentorper ber 8 in Gaffe geftellten Baare.

Das Spiel ber Bechsel treiben miteinander:

Die Doppelpaare: | ber Gegenpaare I. | ber Nebenpaare II.

Die Doppelpaare: { ber beiben inneren Baare III. ber beiben äußeren Baare IV.

Die Bierpaare A, je 2 Neben= und Gegenpaare. -

Die Achtpaare R, der gange Reigenförper bei verschiedenfter Glieberung.

zz u. z.z. Innere Male, für die Grundstellung in der Gasse. yy u. y.y. Neußere Male, für die geöffnete Gasse beim hinzuge. oo Bewegungellinien für den hin: und herzug der Begegnenden. xx Kreis für die Stellungen und Bewegungen im großen Ring.



Erftes Begegnen: Rehrt ber Paare nach Innen, hin: und herzug mit Geben [8 und 8 Schritte] und erstem Stampstritt Betonen jedes erften Schrittes beim hin: u. herzuge.]

3meites " Singug mit Rechtse und Linksmalgen ber Paare, her-

Drittes " Schottisch mit Kehrtmachen bei verschränkten Urmen der Paare beim Hinzug, Zus und Abkehren beim Herzug.

Biertes Rehrtmachen Aller, Sandehochsaffen beim Singug, Rehrtmachen und ebenso beim Bergug.

Fünftes Begegnen: Sandefaffen beiber Linien und zweimaliges Begegnen im Ber: und Bingug und Enben in Stellung auf ben äußeren Malen.

NB. Je por einem "Wechfel" und fo je por fünf Wechfeln folgt ber Reihe nach ein 1., 2., 3., 4. und 5. Begegnen in regelmäßiger Folge.

#### Bechfel:

#### I Rina.

- 1) Ring der Doppelpaare I fie 4 Gegner, 2 herren und 2 Damen, bilben alfo ben Rina].
- 2) Ring ber Doppelpgare II sie 4 Nebner bilben also ben Ring].
- 3) Ring ber 2 Doppelpaare A, fo, daß die 4 Damen ihn fchließen, Die Berren Die [1,] Banbe fauf Die angefaften Banbe ber Damen ] auflegen [und 4 Schottischbupfe vormarts bupfen, wenn die Damen rechts feitwarts im Ringe tangen].
- 4) Ring ber 2 Doppelpagre A, fo, daß die 4 Berren ibn foliegen, bie Damen die Banbe auflegen. [Bei 3, und 4. treten alfo Die beiden Balften bes aangen Reigenforpers gur Ausführung ber Bechiel gufammen.]

#### II Stern.

- 1) Stern ber Doppelpaare I [ber Begenpaare].
- 2) Stern der Doppelpaare II [ber Rebenpaare].
- fo bag zuerft bie Damen gum 3) Stern der 2 Doppelpaare A
- [Spieß: ben] Stern rechts faffen und bann bie Herren benfel-ben links faffen. 4)
- 5) Großer Stern aller Stirnreihen (II).

#### III Umwalzen.

- 1) Umwalzen der Doppelpaare I [ber Gegenpaare].
- 2) Umwalzen ber Doppelpaare II [der Rebenpaare].
- 3) Umwalzen ber 2 Doppelpaare A, fo, daß zuerft im Ring verschränkte Doppelpaare II fich ummalgen.

- 4) Umwalzen ber Doppelpaare A, fo, bag bann im Ring verfchränkte Doppelpaare I es thun.
- 5) Umwalzen aller Paare um bie Rreismitte.

44 4/4 Tacte.

#### IV Schwenken:

- 1) Schwenken ber Doppelpaare I [ber Gegenpaare].
- 2) Schwenken ber Doppelpaare II [ber Rebenpaare].
- 3) Kreisschwenken ber 2 Doppelpaare A, so, daß dies miteinander zuerst die Doppelpaare II thun, einander umschwenken.
- 4) Kreisschwenken der 2 Doppelpaare A, so, daß bies miteinander bann die Doppelpaare I thun.
- 5) Großes Rreisschwenken zuerst miteinander der inneren Doppelpaare I, während die äußeren Doppelpaare an Ort schwenken, dann miteinander die äußeren Doppelpaare I, während die inneren Doppelpaare an Ort schwenken. (NB. Die Viererreihen stehen dabei in großer Kreislinie, indem die inneren Doppelpaare I zurücktreten.)

  44 4/4 Tacte.

# V Rette im Ring:

- 1) Rette ber Doppelpaare I [ber Gegenpaare].
- 2) Rette ber Doppelpaare II [ber Nebenpaare].
- 3) Kette der 2 Doppespaare A, so, daß bei verschränkten Armen ber Baare zuerst die Doppespaare II nach Außen ziehen.
- 4) Rette ber 2 Doppelpaare A, so, bag bann ebenso bie Doppelpaare I nach Aufen gieben.
- 5) Große Kette ber Doppespaare, wobei beibe innere Doppespaare I zurück in die große Kreisklinie gehen und dann die Viererreihen bei verschränkten Armen die Kette machen, indem die äußeren Doppespaare I links kreisen, die inneren Doppespaare rechts.

# VI Rreuzen.

- 1) Rreuzen der Doppelpaare I / mit Galopp feitwarts in Stirn-
- 2) Kreuzen der Doppelpaare II ftellung.
- 3) Rreugen ber 2 Doppelpaare A, fo, daß guerst je die Biererreihen II in Linie mit Galopp seitwarts treugen.
- 4) Kreuzen der 2 Doppelpaare A, so, daß dann je die Bierrereihen I ebenso mit einander freuzen.

5) Großes Kreuzen Aller mit Hochfassung ber hande, zuerst beider ursprünglichen Linien, dann in die Quere ber Linien der Doppelpaare A mit Borwartsgehen und Rechtsvorüberziehen durch die hochgefasten Arme.

44 4/4 Tacte

NB. Die Mufit spielt eine Einleitung vor bem Beginn bes Reigens, welche vor bem Eintritt eines jeden der sechs hauptwechsel wiederholt wird, und sonit auch den Schluß berselben, sowie den des gangen Reigens bildet. Die Beise für bies Begegnen ift ftets die gleiche und leitet je die fünf Spielarten der hamptwechsel ein, woranf dann fur biefe fint besondere Weisen geiebt find."

#### Erflarende Bemertungen von 2B.

Erftes Begegnen. Je zwei Gegenpaare kehren sich mittelst Drehung ber Einzelnen nach innen ben Rücken zu, gehen vorwärts auf die äußeren Male yy und y.y. und nach wiederholter Umkehrung der Einzelnen "begegnen" sie sich auf den inneren Malen zz und z.z., wo sie zuerst standen. Bgl. oben S. 31.

Zweites Begegnen. Die Gasse wird hier mit Schottischwalzen nach ben äußeren Malen verbreitert: die auf dem Male zz Stehenden (die ursprünglich rechten Paare der ursprünglichen Nebenordnung der Gegenpaare) walzen dabei rechts, die auf dem Male z.z. walzen links. Der Herzug (das eigenkliche Begegnen) geschieht mit Orehungen der Einzelnen jedes Paares, die einmal das Gesicht einander zu-, bei dem nächsten Supse einander abwenden.

Drittes Begegnen. Nach ben äußeren Malen folgt auf einen Schottischupf vorwärts ein Weiterhupf rudwärts und dies wird wiedersholt: der Herzug auf die inneren Male (mit 4 Schottischhüpsen) geschieht wie bei dem 2. Begegnen.

Beim vierten Begegnen kehren sich alle Nebner (r. ober I. ober nach ber Mitte ber Paare) um und gehen mit gegenseitigem Erfassen ber gehobenen Hände einsach vorwärts nach ben äußeren und vorw. nach ben juneren Malen.

Wie bas "fünfte Begegnen" gemeint ist, verstehe ich nicht recht; ich benke, Spieß'ens obige Worte sein jedoch etwa so zu beuten: bei Ansange des "Begegnens" verengern die Gegner mit 2 Vorwärtsschritten die Gasse und kehren (nach 1/2 Orehung der Einzelnen oder ohne Orehung derselben) nach 2 weiteren Schritten auf die inneren Male zurück; dies wiederholt sich und nun geschieht mit 8 Vorschritten

ber Zug auf die äußeren Male. Ober: Bei Beginn des "Begegnens" legen die nach den äußeren Malen Ziehenden nur die Hälfte des Weges (mit 4 Schritten) zurück, erreichen mit 4 weiteren Schritten wieder die inneren Male und ziehen nun mit 8 Schritten auf die äußeren Male, wo sie stehen bleiben.

Jebes iog. "Begegnen" wird in 16 Zeiten (in 4 4/4 Tacten) ausgeführt; jeder der kleineren Wechsel jedes der 6 Reigentheile beaussprucht ebensoviel Zeit, wobei er zweimal (einmal r. und einmal l.) getanzt wird, z. B. der "Ring" einmal mit 8 Galopphöpsen seitwärts rechts und alsbald darauf mit 8 Galopphöpsen links; der "Stern" wird einmal als Stern rechts mit 4 Schottischsüpsen und alsbald mit ebensoviel Höpsen als Stern links getanzt; der "größe Wechself", der 5. jedes Reigentheiles umsaßt nicht 4, sondern 8 (4/4) Tacte, also 32 Zeiten: so wird z. B. der "Ring Aller" des 1. Reigentheiles mit 16 Galopphöpsen in getanzt und zwar in der Weise, daß bei dem lehten Hupse die sog. Galse wiederhergesstellt wird.

# II Reigentheil: "Großer Stern aller Biererreihen."

Die in Klammern stehende Zahl II deutet an, daß je 2 Rebenpaare (sie stehen jeht auf den äußeren Malen!) einen Strahl des
"Sternes" bilden sollen; die vermeintliche Viererreihe von je 2 Rebenpaaren ist aber ein Reihenkörper; eine Linie von zwei Stirnreihen (zwei Stirnpaaren). Zu dem großen Sterne rechts mussen
bie auf dem Male y.y. stehenden zwei Reben-Reihentörper (Reben-Linien)
und die auf dem Male yy stehenden Reben-Reihentörper (Reben-Linien)
und die auf dem Male yy stehenden Reben-Rinien Links schwenken.
Sind sur diesen Stern rechts 4 (4/4) Tacte (8 Schottischüpse) bestimmt,
so muß ein Theil dieser Zeit von jeber Neben-Linie (sedem Strahse des
Sternes) zu einer ganzen Schwenkung r. um ihre Mitte verwendet werden,
damit der Stern links mit weiteren 8 Schottischüpsen ausgeführt und
innerhalb der dazu bestimmten Zeit die Gasse wiederhergestellt werde.

# III Reigentheil: "Umwalzen."

1) Jede zwei Gegenpaare umwalzen eine vor ihnen gedachte Kreissmitte und zwar wohl in der Weise: die Paare tanzen r. sich brehend mit 4 Schottischhüpfen I. (von r. nach l.) im Kreise; mit 4 weiteren Schottischhüpfen treisen sie r., sich I. drehend.

2) Chenfo verfahren je zwei Nebenpaare, nachdem fie am Schluffe bes "Begegnens" mittelft Schwenfung Gegenpaare geworben.

3) Je 2 Rebenpaare bilben einen Stirnring (Die 4 Rebner legen ibre Sande von binten ber auf die Achseln ihrer Genoffen) fo bak ber gange Reigentorper aus 2 Begen-Ringen (wenn man fich fo ausbruden barf) besteht: Diefe Ringe verfahren nun wie vorber die einzelnen Gegen-Baare.



Begen ber ichwerfälligen Fortbewegung ber Bier bei ihrem Drebtange, wird man bier die beiden Ringe wohl nur einen Rreisumgug (I. mit r. Balgen) mit 8 Supfen ausführen laffen.

4) Die 4 Einzelnen ber Gegenbagre bilben einen Ring; je zwei Rebenringe malgen um biefelbe Rreismitte.

5) Die einzelnen, auf ben äußeren Malen ftebenben Baare, tangen Schottisch (8 Tacte b. h. also 16 Schottischhupse) in großem Kreise um bie Mitte R bes gangen Reigenförpers.

## IV Reigentheil: "Schwenken".

Der fpatere Name bes Wechsels lautet bei Spieg "Mühle": bie lebung felbst ift der fog. "Arschwentung" der Soldaten (f. oben S. 22) gleich.

1) Mit 4 Schottischbupfen freisen miteinander, ichmenten r. je 2 Begenpaare, fich zu einer "Linie" von gegengerichteten Baaren verbindend (etwa burch Einbangen ber r. Arme ber r. Kührer, bier ber Damen, beiber Baare): f. die Figur. - Nach einer T. Rechtsichwentung in jeder einzelnen Reihe (in jedem Paare) fcmentt bie Linie chenfo mit 4 Bupfen I. (die Berren hangen jest bie I. Arme ein) und mit bem 8. Supfe tehrt die Stellung Aller in Baffe gurudt.

2) Je 2 Nebenpaare ichmenken gegeneinander und hupfen erft bie Mühle r., bann die Mühle I.

3) Die zwei Neben-Linien bes Males z z und bes Males z. z. tangen je mit einander bie Muble. Fur biefe Muble r. ergibt fich fur die auf bem Male z z ftebenben Rebner alfo folgende Stellung bes Reihenforper-Befüges :

4) Je zwei Gegen-Linien tangen bie Mühle. Die Stellung ber linken Halfte bes Reigenkörpers beuten wir für die Mühle r. wie folgt an:



5) Die Baare ftehen auf ben angeren Malen; — 16 Schottifche bube fint für biefen Bechicl bestimmt.

Die äußeren Gegenpaare (also je 4 Einzelne) schwenken (ober tanzen bie Mühle) mit 8 Schottischhüpfen r. und I., während gleichzeitig die 8 in der Mitte sich befindenden Einzelnen oder die 4 inneren Paare densfelben Wechsel ausführen, indem die zwei Nebenpaare sich schließen und so scheinbare Viererreihen sich bilden; s. die Stellung zum Kreisschwenken (zur Mühle) r. bei 4).

Berstehe ich nun Spieß'ens obige Aufzeichnung recht, so werben für ten zweiten Theil dieses Bechsels die äußeren Gegenpaare, bei Rückwärtsausweichen der inneren Gegenpaare, auf dem früheren Stellungsorte der inneren Baare als zwei scheindere Viererreihen die (Schwenk-) Mühle tanzen und gleichzeitig hinter den äußeren Malen (yy und y.y.) je die 4 Nebner (2 Stirn-Paare) der ursprünglich inneren Gegenpaare.

# V Reigentheil: "Rette".

- 1) Die Paare sind als offene Paare zu benken; die Nebner kehren bei Beginn ber Kette im Kreise sich ben Rücken zu. Die 4 Einzelnen, die mit einander die Kette tanzen, werden mit 8 Schottischhüpsen wohl nur einen Kreis durchziehen, obwohl Vier die Kette auch mit nur 4 Hüpsen ausssühren konnen.
- 2) Die beiden Hälften des Reigenkörpers machen jeder für sich die Kette, und zwar nicht die Kette von Einzelnen, sondern von Paaren; je 2 Nebenpaare kehren sich bei Beginn der Kette den Rücken zu b. h. schwenken nach außen.
- 3) Mit den letten Schritten bes der Kette vorangehenden Begegnens werden die fruheren Nebenpaare ber Gaffe "Gegenpaare"

und die jetigen Nebenpaare ziehen von einander, nach außen, zur Kette.



4) Scheinbare Viererreihen sollen jett also die Kette (nicht 8, sons bern 16 Schottischhüpfe sind für diesen Wechsel bestimmt) ausführen: die 16 Reigner mussen also 4 solcher vermeintlichen Viererreihen bilden und da die Stirn-Linien der äußeren Paare bei der Kette links, die anderen Linien rechts kreisen sollen, so ergibt sich folgende Stellung des Reigenkörpers:



VI Reigentheil: "Rreuzen".

- 1) Alle Einzelnen machen 1/4 Drehung etwa nach den Ersten (die auf dem Male z z r. um, die auf dem Male z. z. I. um); jede 2 früheren Gegner sind also Nebner geworden und führen einen Stellungswechsel mit 4 Galopphüpsen aus (bei I. Kreisen ziehen die auf dem Male z. z. Gestandenen hinter den Anderen vorüber), den sie mit derzselben Kreisung und derselben Zahl von Höpen wiederholen; mit weiteren 8 Galopphüpsen wird der zweinalige Stellungswechsel mit entgegenzgesetztem (also hier mit r.) Kreisen ausgesührt.
- 2) Je 2 Nebenpaare werden durch Viertelschwenkung nach innen Gegenpaare: die Nebner derfelben breben sich etwa mit Viertelbrehung gegen die Gasse und nun versahren die jetigen Nebner wie die Nebner des 1. Wechsels.

3) Bermeintliche Biererreihen sollen ben Bechsel mit einander tangen. Ob bie folgende Stellung ber Reigner bie von Spieß gemeinte gewesen?



4) Db bie unten folgende Stellung für ben Reigenförper bie von Spieß gemählte gewefen?



Bleistiftemerkungen in Spießen's Aufzeichnung bieses Reigens laffen übrigens vermuthen, daß bei der Aufführung deffelben die "Wechsel" in solgender Ordnung getanzt wurden: 1) Stern, 2) Ring, 3) Rette (im Ring), 4) Schwenken, 5) Kreuzen, 6) Umwalzen.

# Reigen

für daß Schulturnen

bon

Abolf Spieß.

# 1. 3willingereigen,

welchen, je in 12 Paaren geordnet, 48 Mädegen von 11 bis 14 Jahren, in I Abtheilung der Müller-Wagner'ichen, in II Abtheilung der Hofmann'schen Brivatschule zugehörig, am 15. und 16. December 1853 im großen Saale des Turnshauses zu Darmstadt getanzt, am 15. December 1/2 11 Uhr bis 11 Uhr, am 16. December 11 bis 12 Uhr in Gegenwart zuerst der Allerhöchsten Herrichaften und dann der Behörden und Altern, nehft angedeuteter Folge der Freiübungen, welche die Schülerinnen bei diesem Festuren im geschmüdten Saase ausgeführt.

# Abolf Spiek.

Je vierundzwanzig Madchen standen [ay I, ay II] widergleich gereihet in Stirn, so daß beide Größesten, die Führerinnen in der Mitte Stellung hatten. Beide Reihen sehten sich [burch 1/4 Drehung] nach Innen in zwei Flankenreihen um, und cs begann mit Begleitung der Streichmusst in 2/4 Zeit der

URP Ursprünglich rechte Paare. ULP Ursprünglich sinke Paare. I Erftes Hauptglied des Reigens. II Zweites Hauptglied des Reigens. E Die 4 Paare der beiben Gegens und Nebenpaare der Ersten. (A) sasse erste Drittel aller 12 Paare.] M Die 4 Paare der beiben Gegens und Nebenpaare der Mittseren. (B) [Die 4 mittseren der 12 Paare.] L Die 4 Paare der beiben Gegens und Rebenpaare der Letzen. (A) [Die letzten 4 Paare.]

Beiben [mit 1/4 Windung auf die "Buschauer" bin fich bewegenden Führerinnen & folgten im Schritt ihre Rlankenreiben und gogen burch die große Mitte A nach Außen in die beiden Rreise um BI und BII, und dann bei mI und mII folgten die Reiben in gerader Linie mit Wiegehüpfen nach Innen beginnend durch die beiden Rreismitten BI und II bis zu kI und II, worauf die Gingelnen beider Reihen im Wechfel rechts und links fich theilten falfo jede Reihe von 24 fich zu einem Reihenförper von 12 Baaren umformtel und bann in vericiedenen Richtungen in den I und II Rreislinien um B gogen. Bei m begegneten fich je rechte und linke Rubrerinnen ber ffich bilbenben! Baare und tangten nun icottifdmalgend mit Bu- und Abkebren und Rlappen der Rastaguetten durch die Mitten BI und II in geraden Linien bis zu k. Die einzelnen Stirnpaare beiter Saulen theilten fich nun im Bechsel rechts und links und gogen wiederum im Schritte in ben Rreifen um B bis ju m. mo fich nun bie rechten und linfen Baare. die Gegenpaare begegneten, und als Biererreiben bei verschränkten Urmen, mit Schottisch burch bie Mitten B in geraden Linien bis gu k Bier theilten fich wiederum im Bechfel rechts und links beider Saulen Biererreiben und gogen im Schritte in ben Rreisen um B bis zu m. wo bann die Biererreiben fich wieder in erfter Ordnung einschoben [b. b. die zweiten "Biererreiben" fich binter die ersten reiheten] und in gerader Saule mit Schottisch bis zu k tanzten und bann mit Rette nad Angen [zu ber bie "Biererreiben" (!) fid als zwei nebengereibete Stirnpaare betrachten und burch Armverschränkung etwa ordnen mußten], bis zu m den Gegenzug durch die Saulen machten. Bei m theilten fich Reib' um Reibe die rechten und linken Baare der Biererreiben beider Säulen und gogen in vier Saulen von Bagren rechts und links in beiden Rreifen um B. Bei k begegneten fich je zwei Saulen und begannen nun mit Schottisch ben Durchqua mit Rette bis ju m. wo dann wiederum bie führenden Baare, je zweier Saulen von Baaren, nach Innen, zur Rette ben Begenzug anhuben bis zu k, wo in Biererreihen geordnet bis zu m burch die Mitten B getangt marb. Bei m machten bann je zwei Gaulen von Baaren mit Schottisch bie Rette nach Auken, gleichsam im Wechsel ein Deffnen und Schließen von Doppelpaaren, worauf rechte und linke Baare, als Gegenpaare in die inneren Male o, zur Gaffe eingeschwenkt fich aufftellten, ber Aufzug endete.

### Reigen.

Beibe Bauptglieber bes Reigens bilbeten, ein jedes fur fich geschloffen, einen [Ordnunge-] Rorper von swölf Baaren, welche unter- einander wieder in feche Gegenpaaren und in feche Nebenpaaren geordnet maren. [f. S. 53]. Je bie Begenpaare von vier Gingelnen und bann die Rebenpaare von ebensoviel Reignern tangten die fleinen Bechsel miteinander. Sobald zwei fleine Bechfel aufeinanderfolgend von Begen : und Rebenpaaren getangt waren, folgte ein großer Wechsel, wobei je die awolf Baare aufammenwirkend ins Spiel tamen. Ginem jeden fleinen Bechfel ging ein Sin- und Bergug ber Baare von [ben] inneren Malen o gu [ben] außeren Malen x und bann gurud gu o voraus, bas fogenannte "Begegnen", wobei 8 Schritte auf ben Bingug, 8 Schritte auf ben Beraug gezählt werben. Bei verichrankten Armen wird mit bem Beginne bes Bingugs und bann mit bem Beginne bes Bergugs von ben Gingelnen ber Baare ftets ein "Rebrt" nach "Innen" gemacht [f. S. 31]. Wie bas "Begegnen" in 16 Zeiten gegangen, fo wird auch ein jeder kleine Bechfel in 16 Beiten getangt, fo baf bie Gesammtgabl ber Beiten, in welchen ein kleiner Wechsel zuerft von Gegen- und dann von Rebenpaaren getangt ward, mit bem vorausgebenden zweimaligen Begegnen 64 beträgt. Der Reigentang gerfiel in vier Theile; ein jeder berfelben bestand aus zwei kleinen Bechseln und einem großen Bechsel, ber in nur 48 Zeiten getangt ward, worauf bann bie übergabligen 16 Beiten, ber bis gu 64 Beiten bauernben Dufit jum Gingieben gur Gaffe und Ruben in berfelben verrechnet wurden. Somit bestand die Musit fur einen jeden ber vier Theile bes Reigens, aus je brei gleich langen Gaben, von je 64 Beiten, ober von je 32 2/4 Tacten. Bor bem Beginne bes erften Theiles, sowie bann auch vor dem eines jeden folgenden fpielte bie Dufit gleichsam vorbereitend, einleitend und wedend ein turges Borfpiel von 16 Beiten, welches ftets baffelbe, in ber Weise einer gebehnten fcbliegenben Cabenge, ben neuen Aufschwung gum Beginnen und teden Anbeben eines jeben neuen Reigentheiles gab.

Die vier Theile bes Reigens find turz bezeichnet folgende gemesen:

T.

1) Schottischamirbeln.

2) Wogen, Rette ber Baare. II.

3) Schrittzwirbeln.

4) Wiegehüpfen. Rette ber Biererreiben. III.

IV.

5) Stern.

6) Deffnen u. Schließen. Bogen ber Biererreiben. 7) Ring.8) Mühle.

Umzug.

Die kleinen Wechsel best I und II Theiles murden von allen Reignern gleichzeitig getanzt, wie auch bas Begegnen gleichzeitig von Allen gegangen ward. Bum Unterschiebe von biefer Ausführungeweise wurden die kleinen Wechsel des III und IV Theiles, sowie auch bas Begegnen fo getangt, daß je bie mittleren vier Bagre beider Sauptglieder bes Reigenforpers [f. S. 53] querft bie fleinen Bechfel tangten und bann bas Begegnen fcritten, mabrend je bie erften und letten vier Baare, b. b. ie die 8 Bagre beiber Sauptalieder zuerft bas Begegnen ichritten und bann die kleinen Wechsel tangten. Je die mittleren Baare, welche mit B, und je die ersten und letten Baare, welche mit A bezeichnet und aufgerufen murben, tangten somit gleichzeitig, wenn auch in verschiedener Reibenfolge die vier kleinen Wechsel und bas Begegnen beiber letten Reigentheile. Babrend bei ben beiden ersten Reigentheilen beide Saupt= glieder in einer gleichmäßigen Ordnung tangten, trat bei den beiden letten . Reigentheilen in beiden Sauptgliedern eine getheilte Ordnung berpor, in ber fich zwei Blieberungen unterschieden, so bag zugleich vier Sauptglieder, ftatt der ursprunglichen zwei, ben Reigen tangten. Diefe nabeliegende Anordnung bezweckte felber wieder Abwechselung in die Folge der vier Theile zu bringen, das Spiel des gangen Reigens reicher ausund umzugeftalten.

Die besondere Ausssührungsweise der kleinen wie großen Wechsel möge hier angedeutet folgen, und zwar im Anschluß an deren obendez zeichnete Reihenfolge. Da ein jeder kleine Wechsel zuerst von Gegenzpaaren und dann von Rebenpaaren getanzt ward, soll zuerst die eine und dann die andere Ordnung unter a und b bezeichnet werden.

I.

# 1. Schottischzwirbeln.

Sufidanter.

a) In Flankenstellung, nach den Ersten hin Stirn [nehmend: s. die zweite Stellung der nebensftehenden Zeichnung], standen alle [Einzelnen der ursprünglichen] Gegenpaare auf den inneren Malen o, worauf die Einzelnen mit drei Schotztischhüpsen nach den äußeren Malen x mit zwei halben Drehungen walzten und dann Dreitritt

an Ort machten, sosort aber mit derselben Bewegung und entgegengesehter Orehung wieder nach den inneren Malen o zurücktehrten. Die ursprüngslich linken Paare, d. h. deren Einzelne [4 und 3], walzten dabei (in einer großen Flankenreihe Aller) zuerst links und dann rechts, während die Einzelnen der ursprünglich rechten Paare [1 und 2] in gleicher Ordnung zuerst rechts und dann links walzten. Mit dem ersten Achtel eines jeden Hupfes ward bei hochgeschwungenen Armen mit den Kastagnetten ein Klapp, und während des jeweiligen Oreitrittes mit Handkreisen ein Wirbel von zwei Uchtel mit Schlußklapp im dritten Achtel und Seitsschwellen der Arme gemacht.

b) die Rebenpaare in Stirn schwenkten zu einander nach Junen zur Säule, so daß sie Stirn gegen Stirn standen, und sosort bewegten sich



alle Einzelnen von o zu x und zurück zu o wie bei a, mit dem Untersschiede, daß je nachdem die Male x von den Einzelnen seitlings rechts oder links lagen, das Walzen rechts oder links gemacht wurde beim Hinzuge, und dann links oder rechts bei dem Herzuge zu den Malen o.

#### 2. Bogen.

a) In Stirn schwenkten bei verschränkten Urmen, die Baare ber Gegenpaare in Linie nach ben Ersten bin, so bag alle ursprunglich linken,

wie rechten Baare in zwei Säulen auf ben innern Malen o standen, worauf mit je zwei Schottischhupfen vorwärts und Kehrt der Sinzelnen nach Innen, je bei dem letzten Achtel viermal so gezogen ward, daß sich bie Baare zweimal hin und her nach den Ersten und Letzten bewegten.

b) Hierbei blieben alle Paare der Nebenpaare in den Malen o in Linie, wie bei der Gassenstellung und begannen sofort mit einem Kehrt der Einzelnen nach Innen, zweimal den Hin- und Herzug wie bei a, jedoch nach den äußeren und inneren Malen.

#### Rette ber Baare.

Beibe Linien von Paaren bogen aus ber Gaffenstellung rasch in eine große Kreislinie um die Mitten BI und BII ein und ftellten fich ju zwei ring-



förmigen Säulen von Stirnpaaren in der Weise auf, daß je die rechten Paare der Nebenpaare den linken gegenüber eingeschwenkt standen, worauf ohne Unterbrechung die Kette rechts im Kreise so gezogen ward, daß die rechten Paare der Nebenpaare die Mitte BI und II rechts, die linken

Baare der Nebenpaare diefelbe links umkreiften, was in 242/4 Tacten erfolgte und mit der herstellung der Gasse enbete.

#### II.

# 3. Schrittzwirbeln.

- a) Alle Gegenpaare ordneten sich in Stirn wie bei der Gasse, jeboch ohne Berschränkung der Arme, worauf alle Einzelnen mit drei Seits Schritten und Schlußtritt, nach den Ersten hin mit zwei halben Drehungen walzten [b. i. eine ganze Drehung ausstührten] und ebenso herzogen nach den Letten, worauf dieser Hinz und Herzug salso ein Hinz und Herz Drehen] wiederholt ward. Dabei walzten alse Einzelnen der ursprüngzlich linken Paare je zuerst links und dann rechts, während gleichzeitig alse Einzelnen der ursprünglich rechten Paare je zuerst rechts und dann links walzten. Ze mit dem ersten von drei Schritten machten beide gestreckten Arme einen Aussschwang mit einem Klapp der Kastagnetten und zwar stells in der Richtung des ersten Seitschrittes, worauf die Hände während der drei solgenden Zeiten im Stütz auf den Hüsten ruheten.
- b) Die Stellungsordnung der Nebenpaare für diesen Wechsel war dieselbe wie bei "Schottischzwirbeln b." [Je zwei Nebenpaare wurden also durch  $^{1}/_{4}$  Schwenkung Gegenpaare; s. die "zweite Stellung" S. 51.]

# 4. Wiegehüpfen.

a) Alle Gegenpagre ichmentten aus ber Gaffe nach ben Erften bin gur Linie und Inachl gelöfter Armverfchranfung machten bie Gingelnen jedes Baares nach Auken anbüpfend acht Wiegebüpfe mit Dreben, fo bak ein Ab- und Butebren berfelben erfolgte. Je mit ben rechten und linten Supfen erfolgte ein Aufschwingen ber rundgehaltenen Arme mit einem Birbel ber Raftagnetten von zwei Beiten, bem ftete ein furgeftes Wieberabichwingen folgte.



b) Sierbei blieben alle Nebenpaare in Linie, wie bei ber Gaffe und vollzogen [bie Ginzelnen jedes Baares] bas Wiegebupfen wie bei a.

## Rette ber Biererreiben.

Je aus [zwei] Rebenpaaren fich bilbende Biererreiben bogen aus ber Gaffe raich in die große Rreislinie um B I und II und ftellten fich bei verschränkten Urmen ju zwei ringförmigen Gaulen

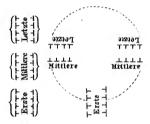

in der Weise auf, daß je beide Biererreihen der Ersten einander gegen= über geftellt blieben, mabrent je beibe Biererreihen ber Mittleren nach ben Letten bin eingeschwenkt, je ben beiben Biererreiben ber Letten. welche nach ben Ersten bin schwenkten, gegenüber fich aufstellten, worauf dann alsbald die Rette rechts im Rreise gezogen mard, so daß die beiden Biererreihen ber Erften und Letten auf Seite ber urfprunglich linten Baare, mit ber Biererreihe ber Mittleren auf Seite ber urfprunglich rechten Baare die Mitte B rechts umfreisten, mabrend je die beiden Biererreiben ber Ersten und Letten auf Seite ber ursprünglich rechten

Baare, mit ber Biererreihe ber Mittleren auf Seite ber ursprunglich linten Baare, die Mitte B links umfreiften, mas in 24 % Tacten erfolgte und mit bem Einzug zur Baffe enbete.

#### TIT.

#### 5. Stern.

- a) Aus der Gaffe machten alle Gingelnen ber einander gegenüberstehenden Gegenpaare querft [balb] Linksum und je beider Baare rechte wie linke Rubrerinnen faften übers Rreug bie rechten Bande ber Schraggegenüberftebenden, indem die Bier rechts um die Mitte, im Rreise mit vier Ribithupfen gogen und bann nach einem rafchen Rechtstehrt, bei Faffung der linten Sande, ebenfo linte im Rreife hupften und amar fo. daß beim "Stern rechts", je mit erstem Biertel, bei aufgeschwungenen linten Urmen ein Rlapp gemacht wurde, welchen bann beim "Stern linta" ebenfo bie rechten Banbe ausführten.
- b) Die Stellungsordnung der Nebenpaare wie bei "Schottischzwirbeln b." [Die Nebenpagre der "Gasse" wurden durch 1/4 Schwentung gegen einander Begenpaare; f. S. 51.]

#### 6. Deifnen und Schlieken.

a) Aus ber Baffe zieben gleichzeitig bie urfprunglich linken wie rechten Stirnpaare, ein jedes aus seiner Stellung in ber Mallinie o in



ber urfpr. Stellung.

die gegenüberliegende des andern Baares in o bin und bann wieder ber, welcher Wechsel bes Plates bann im hin = und herzug je von beiden Gegenpaaren wiederholt wird. Dabei öffneten je zuerst die ur= fprünglich linken Baare nach Außen ihre Reihe für den Durchzug der ursprünglich rechten, bei verschränkten Armen gefchloffenen Baare, mabrend ber Dauer von 22/4 Tacten, in welcher die Einzelnen je mit zwei Schottischüpfen zogen, worauf mit dem letten Achtel

ie die Einzelnen der Saeschloffen gebliebenen Baare nach Innen Rebrt machen und der Bergug fo erfolgt, baf nun die urfprünglich rechten Baare ihre Reibe für ben Durchzug ber nun geschloffen ziehenden ursprünglich linken Baare öffnen: dieser Sin- und Bergug wird dann wiederholt; Smit je zwei Bupfen findet ein einmaliger Stellungewechsel ber Baare ftatt, also nehmen bei 8 Süpfen die Paare 2mal den gegenüberliegenden Stellungsort ein.] Bugleich mar geordnet, daß je beibe Gingelne der je die Reihe öffnenden Baare, im ersten Achtel, bei hochgeschwungenen Armen, einen Klapp mit ben Kastagnetten schlugen, so daß bei zweimaligem Hin- und Herzuge vier Klappe erschalten.

b) Die Stellungsordnung für die Rebenpaare war wie bei "Schottischzwirbeln b"[S.51], und es war bestimmt, daß je die Paare, welche nach den Ersten hin in Stirn standen, mit dem Deffnen der Neihe zu beginnen hatten, während je die Paare, welche nach den Letzten hin in Stirn standen, zuerst den geschlossenen Durchzug zu machen hatten.



Bogen ber Biererreiben [zu und von ber Mitte].

Alle mit verschränkten Urmen geschloffenen Biererreihen ber Rebenpagre bogen aus der Gasse rasch in die größere Kreistinie um B I und II und zogen bann fje als eine Linie von im Rreife ftebenben gebogenen Ordnungen ] je mit vier Schritten vorwarts jur geschlossenen Linienstellung in einer kleineren Rreislinie um die Mitten B I und II bin, worauf eine jebe Reihe mit vier Schritten eine halbe Schwenkung rechts um ihre Reibenmitte machte und bann ebenso ben Bergug mit vier Schritten fallo von ben im Ruden ber Reiben befindlichen Rreismitten fort] in die erfte größere Rreislinie und eine weitere balbe Schwentung rechts um ibre Reibenmitte mit vier Schritten machte. Alsbald mard biefer Sinund Bergug wiederholt, worauf bann alle Biererreihen fich von ihrer Mitte aus öffneten, alle Gingelnen ber im großen Rreife gestellten Reiben bei bochgefakten Banden mit vier Schritten nochmals nach den Mitten B I u. II bin und mit vier Schritten rudmarts gebend bergogen in die größeren Preislinien, was in 24 2/4 Tacten erfolgte, worauf dann rasch der Ginjug jur Baffe vollzogen marb.

Bemerkung. Das "Bogen im Kreise" fann auch fo geordnet werben, daß je nach einmaligem him und herzug der Biererreiben, zweimaliges Wogen Aller bei hochgefasten handen folgt, was mehr Abwechselung darbietet. So tanzten die Schülerinnen bei Dr. Weismann diesen großen Bechsel, bei der Turnprisping in Frankspart in der Musterichule, Donnerstag den 6. April 1854.

# IV.

# 7. Ring.

a) Aus der Gaffe ziehen gleichzeitig die vier Einzelnen der offenz gestellten Stirnreihen beider Gegenpaare links um eine Mitte in Keiner Kreislinie, und zwar zu zweimaligem Umzuge mit Schottischwalzen rechts,

was in 8%/4 Tacten mit 8 hupfen vollzogen wird. Dabei beginnen alle je mit hupf seitwarts rechts und es gilt je mit dem letten von



vier Achteln rasch ein Rechtskehrt zu machen, so baß stets die Hupe seiner gemeinsamen I. seitwärts] ersolgen, die Einzelnen der gemeinsamen Kreismitte bald ihre Stirn, bald den Rücken zukehren; je mit dem ersten von vier Achteln, mit dem Beginn eines jeden Hupses, schwingen beide Arme mit einem Klappe der Kastagnetten auf, und dann ab.

b) Die Stellungsordnung für die Nebenpaare ist wie bei "Schottische zwirbeln b" [S. 51.], worauf dann von je Bieren der Ring ebenso getanzt wird, wie bei a).

#### 8. Müble.

a) Aus der Gasse verketten [nach einer 1/8 Schwenkung links jedes Paares] zuerst die rechten Führerinnen beider Gegenpaare, welche je in geschlossener Stirn bei verschränkten Armen standen, mit einander ihre rechten Arme im Ellenbogengesenke [d. h. sie hängen die rechten Ellenbogen ein und reichen die rechte Hand alsbald wieder ihrer Nebnerin],



worauf um die Mitte der widergleich gestellten Linie beider Zweierreihen mit vier Schottischüpsen eine ganze Schwenkung rechts gemacht wird. Während des vierten Hufes im letzten der vier Uchtel lösen beider Paare rechte Führerinnen ihre Armverkettung, die einzelnen Paare machen rasch um ihre Reihenmitte eine halbe Schwenkung rechts und beider Vaare linke Kührerinnen verketten nun ihre linken

Arme und es wird bann mit vier Schottischhüpfen [bie "Mühle links" b. h.] eine ganze Schwenkung links um die Mitte ber wibergleich gestellten Linie beiber Zweierreihen gemacht.

b) Aus ber Stellungsordnung wie bei "Schottischzwirbeln b" beginnen nun ebenso die [früheren] Nebenpaare ben gleichen Wechsel.

# Umzug.

Alle offen gestellten Nebenpaare biegen rasch aus der Gasse in die große Kreislinie um die Mitten B, die Einzelnen machen rechts um und es ziehen zuerst die Flankenreihen aller Paare in ringsörmiger Linie geordnet sieder der beiben Neigenkörper erscheint also äußerlich betrachtet

ale eine einzige Mankenringreibe] mit 8 Schritten vorwärts in ber Rreislinie; dann walzen alle Ginzelnen rechts mit vier Schottischüpfen, in ber Beife, wie beim "Ring" mit Rlappen ber je aufschwingenden Urme und wechselndem Que und Abkebren nach und von den Mitten B weiter fort in ber großen Preislinie; und fofort gieben bie burch I. Nebenreiben fich bilbenden Baare in Stirn bei perschränkten Armen mit 8 Schritten weiter fort, worauf bann die Baare mit vier Schottifchupfen rechts fortmalgen, indem am Schlusse eines jeden Supfes bie Gingelnen ber Baare ibre Kassung wechseln [f. oben S. 18] und je mit dem ersten Achtel eines jeden Supfes die faffungefreien Urme in der Richtung ber Fortbewegung mit einem Rlappe ber Raftagnetten aufschwingen; fortan ziehen links zur Linie [neben=] gereihet die Nebenpaare der Biererreihen, bei verschränkten Armen, mit 8 Schritten weiter und machen bann nach pollenbetem Umauge links um bie Mitten B I und II in ber großen Rreislinie, mit vier Schottischüpfen eine [Gingelne: 8 Sdyr. u. 4 B. == 16 Beiten. gange Schwenfung rechts um die Mitte Baare: " " 4 S.=16 8 der Reihe, mas [Alles] in 24 2/4 [Tacten] Bier: 48 Beiten.] vollzogen ift, worauf raid zuerst bie Baffe und mit Bezug auf ben bevorftebenben "Abzug" aus bem Reigen, bann bie Linie je ber beiben Begenpaare fich ordnet, welche dann mit verschräntten Urmen Biererreihen bilben, die mit Stirn nach ben Erften bin in Saule fteben. Beibe Sauptglieber bes Reigenkörpers, die ebengeftalteten beiben Saulen ber Biererreiben bleiben nun bis jum Schluffe ber Reigen-8 musit fteben und erft nach dem Schluffe bes nun wieder erhobenen Borfpieles beginnt bann in 2/4 Zeit ber \*)

# Mbzug.

Beiber Säulen führende Reihen biegen von k I und II aus nach Außen, in die Kreislinien um B I und II ein, gefolgt von den Abstand haltenden zugehörigen Reihen. Nach Umziehung der halben Kreislinie von k zu m, hüpfen nun mit Schottisch je die einzelnen Reihen beider Säulen durch die S Linien m. A. k. in der Weise, daß je die gleiche zähligen Reihen der I zuerst durch die große Mitte A ziehen und dann die je gleichzähligen Reihen der II, so daß z. B. unmittelbar, nachdem die erste Reihe der I von m zu k durch die Mitte A gezogen, dann die

<sup>\*)</sup> Sobalb je 32 Reigner tangen, muß ber "Umgug" um 16 Beiten verlangert werben, 3. B. fo, bag bas Bieben und Schwenten ber Biererreiben wieberholt wirb.

erste Reihe der II von m zu k durch die Mitte ziehet, worauf auseinanderfolgend die zweite Reihe der I und die der II u. s. f. alle übrigen Reihen beider Säulen nachfolgen. Die I Säule umziehet nun die frühere Kreislinie der II um B, während gleichzeitig die II Säule die frühere Kreislinie der I um B umziehet. Sind die sührenden Reihen beider Säulen bei m angekommen, so beginnt mit Schottisch der Durchzug zur Kette rechts [s. oben S. 29] und nachdem dieser vollzogen, beider Säulen führende Reihen bei k angekommen, machten gleichzeitig beider Säulen einzelne Reihen der der ganze Schwenkungen nach Innen um die Reihenmitte und vogen dann mit Kette nach Innen, eine jede Säule durch ihre Abstände zur ursprünglichen Ausstellung in der geraden Linie y a, a y, so daß beide [ursprüngliche] Vierundzwanzigerreihen ihre erste widergleiche Ordnung wieder berstellen.

Die Dauer bes gangen Reigens, Aufzug und Abzug mit eingerechnet währet etwa 12 Minuten.

## Bemertungen.

Aus der vorausgegangenen Beschreibung gehet hervor, daß die beiden Hauptglieder des großen Reigenkörpers, sowohl bei dem Aufzuge, als auch bei dem Reigen selber, stets nur innerhalb der eigenen Ordnung von vierundzwanzig Reignern, von 12 Baaren, von 6 Viererreihen einen gleichsam selbständigen in sich auch räumlich abgeschlossenen Berkehr hatten, wenn auch die Beziehungen des einen Hauptgliedes zu dem andern, in räumlicher und zeitlicher Ordnung gleicher Thätigkeiten, sowohl für die Gesammtgliederung eines seden, als auch sür die kleineren und kleinsten Glieder dessehen gleichmäßig für beide zu wechselseitiger Beachtung bestanden und gewahret werden nußten. Nur bei dem Abzuge tritt zwischen beiden Hauptgliedern ein wechselseitiger Verkehr auf einem gemeinsamen erweiterten Spielraume entschiedener hervor.

Wenn auch die jedem Hauptgliede des großen Reigen-Körpers eigenthümliche widergleiche Stellung und Bewegung seiner Glieder in gleichen
und widergleichen Linien, schon vermöge seiner besonderen Reigenordnung,
als die eines für sich begränzten Reigenkörpers, es mit sich bringen
mußte, daß der Ausdruck der Bewegungen beider in Säule gestellten
Hauptglieder selber wieder ein widergleicher gewesen, so war dennoch die
Durchführung des Gesehes der Widergleicheit im Baue der beiden Hauptglieder nicht unternommen worden, wenn auch die ursprüngliche widergleiche Ausstellung der beiden Vierundzwanzigerreihen, welche dem Anzuge

vorausging, auf diese Ordnung bingubeuten ichien. Bollte man bies Befet ber Wibergleichbeit aus ber urfprunglichen Stellung ber I gu ben II ableiten und fortführen, fo batte die Reihung ber I anftatt links durchaus "rechts" sein mussen, was schon bei dem Aufzuge, wobei die Einzelnen zum ersten Male burch bie Mitte B in ber geraben Linie m k gieben, fo batte vorbereitet werden muffen, daß im Wechsel Die Ginzelnen ber I fich links und rechte getheilt hatten, worauf bann bei m querft rechts gereihete Baare und bann rechts gereibete Gegenbaare qu Biererreiben fich verbunden hatten. In Diefem Kalle mare bann ber Bau ber Reigenordnung ber I im Berhaltniffe ju bem Baue ber Reigen= ordnung der durchweg links gereiheten II ein widergleicher gewesen. Diefes Gefet hatte bann aber auch feine Folgen auf einige fleine und große Wechsel geltend gemacht, fo, daß z. B. die I den großen Wechsel "Rette der Baare" mit Rette links, b. b. mit erstem Ginbiegen im Bogen links batten beginnen muffen, bag g. B. ber fleine Bechfel "Stern" von ben I zuerft links und bann rechts hatte getanzt werben muffen, mas in gleicher Beife bei bem "Ring" die Anordnung fur die I links gu walzen im Rreife rechts, bei ber "Muble" querft bas Linksichwenken und bann erft bas Rechtsichmenten nach fich gezogen batte, ber burch= greifenderen widergleichen Anordnung auch ber "Rette ber Biererreiben", bes "Bogens ber Biererreiben", bes "Umzuge" nicht zu gebenten. Des Bergleiches wegen wollen wir bier ben gleichen und widergleichen Bau ber Gaffe für beibe Sauptglieder bes Reigens nebeneinander ftellen, um au zeigen, welch veranberte Stellung bamit für bie je 24 Reigner eines ieden Sauptgliedes bervortritt:

| 22  | 23 | 22    | 123 | 231      | 22 | 22 | 23       |
|-----|----|-------|-----|----------|----|----|----------|
| 21  | 24 | 21    | 24  | 24       | 21 | 21 | 24       |
| 18  | 19 | 18    | 19  | 19       | 18 | 18 | 19       |
| 17  | 20 | 17    | 20  | 20       | 17 | 17 | 20       |
| 14  | 15 | 14    | 15  | 15       | 14 | 14 | 15       |
| 13  | 16 | 13    | 16  | 16       | 13 | 13 | 16       |
| 10  | 11 | 10    | 11  | 11       | 10 | 10 | 11       |
| . 9 | 12 | 9     | 12  | 12       | 9  | 9  | 12       |
| 6   | 7  | 6     | 7   | 7        | 6  | 6  | 7        |
| 5   | 8  | 5     | 8   | 8        | 5  | 5  | 8        |
| 2   | 8  | 2     | 3   | 3        | 2  | 2  | 3        |
| 1   | 4  | 1     | 4   | 4        | 1  | 1  | 4        |
| ~   |    | · · · |     | <u> </u> |    |    | <u> </u> |

Gleiche Stellung beiber Sauptglieber bon je 24 in ben beiben Gaffen.

Bibergleiche Stellung beiber Saupt= glieber bon je 24 in beiben Gaffen.

Die gleiche Stellung beiber Blieber von je 24 in zwei Baffen wurde icon barum gewählt, weil in ben gewöhnlichen Uebungeftunden,

welche bem Festurnen vorausgegangen, die Zahl der Schülerinnen nur immer für die Ausstellung nur eines Reigenkörpers von 12 Baaren ausreichte. Sowohl die aus Schülerinnen der Müller-Wagner'schen Schule gebildete Klasse, als auch die aus Mädchen der Hosmann'schen Schule gebildete Klasse, hatten eine jede Klasse den beschriebenen Reigen mit zu Grunde liegendem "Linkssenben-]reihen" geübt und so erschien es zweckmäßig, diese Ordnung einzuhalten, als nun beider Klassen Reigenkörper zum Festurnen selber wieder als Hauptglieder des einen großen Reigenkörpers verbunden wurden wie zu einem Zwüllingsreigen oder Doppelreigen. Damit war zugleich die Leichtigkeit verbunden, in her liebige Gliederung andere Mädchen beliebiger Klasse einzuschieben, wenn durch Källe irgend welcher Art Schülerinnen verhindert wurden, in ihrer gewohnten Reigenordnung zu tanzen.

Eine unschwere Ausstührung für die Schülerinnen ist es aber, den Reigen, welchen sie mit Rechtsreihung erlernt, nun auch widergleich mit Linksreihung zu tanzen. Auch noch andere Ordnung kann den Reignern geseth werden, z. B. die, daß alle Bestimmungen, welche mit Bezug auf die Ersten gegeben worden, nun ebenso mit Bezug auf die Letten gegeben worden, nun ebenso mit Bezug auf die Letten gegeben werden, anderer Beränderungen, wie z. B. die, daß stets zuerst die Nebenpaare und dann die Gegenpaare die kleinen Bechsel tanzen, oder daß der zweimaligen Ausstührung der kleinen Wechsel auch zweirlei "Begegnen" [vergl. S. 39 f.] vorausgeordnet werden kann, nicht zu gedenken.

Wohl mag hier für unsere beiden Zwillingsreigenglieder eine andere Gassenstellung, nämlich die in Linie im Grundriffe angedeutet sein, welche schon ihrer besonderen Ordnung wegen zu empfehlen ist, in einem vorwaltend langen und weniger tiefen Saalraume aber zwed-mäßiger erscheinen muß, als die beschriebene in Saule.



Hierbei tann nun leicht die verschiedene Ordnung gesetzt werden, daß je die Ersten beider Gaffen bei m, die Letten bei k gestellt find, ober, daß je die Ersten bei k, die Letten bei m stehen.

Uebungen der 48 Madchen, welche beim Festurnen am 15. und 16. Dezember dem Reigen vorausgingen, in der Folge, welche etwa dabei eingehalten ward.

1/411 Uhr, nachdem die Rnaben abgezogen maren, am 15 .; 11 Uhr am 16. Dezember, zogen gleichzeitig zu beiben Thuren bes Anbaues, beiber Abtheilungen von je 24 Schülerinnen Führerinnen in ben Saal, gefolgt von den beiden Klankenreiben. Bur öftlichen Thure herein tam die Rührerin Striba mit der Müller-Bagner'ichen Abtheilung, jur meftlichen Thure berein tam die Rubrerin Sochstätter mit den Sofmann'iden Ubtheilungen. Die Führerinnen gogen alsbalb nach Innen au a und von da zusammen bis zu A, wo dann beide die I und II fich in ihre Rreise trennten und in widergleichem Umguge gur ursprunglichen wideraleichen Aufstellung ordneten. Die gerade Stirn beiber Reihen zog nun in Linie vorwärts mit Zebengang, Kniewippgang und tebrte bann rudwärts gebend wieder jur Aufstellung. Es formten fich nun beide [Stirn-Reihen] in Flankenreihen [burch 1/4 Drehung] nach Innen um, und reiheten fich die I rechts, die II links ju Biererreihen, von den Erften an beginnend. Dann wendeten fich die einzelnen Biererreihen nach ihren Letten um fourch 1/4 Drehung r. und I.], worauf alle [Bierer:] Flankenreiben fich mit vier Schottischupfen vormarte offneten gur Stellung ber offenen Reihen und Rotten.

Rachdem Bor=, Ruck-, Seitschritte auch mit Drehungen ausgeführt worden, ward mit Armbewegungen und Kastagnetten= übungen begonnen.

Einzelne Schläge mit Abz, Borz, Seit-Aufschnellen der Arme. Hoch-Scit-Abschwingen der Arme, mit drei Klappen, einzelnen Klappen und Wirbel von drei Zeiten. Dieselben Uebungen wechselarmig. Auch ohne Klappe. Hochschwingen beider Arme und Senken nach einer Seite, zuerst links, dann rechts, je in drei Zeiten [Spieß: beidarmiges Hoch-Links-Ab im Bechsel mit Hoch-Rechts-Ab], mit drei Schlägen oder Wirbel. Handkreisen mit Seite, Vorz, Abz, Hochschwellen in dritter Zeit [was man jeht Haspel der Unterarme nennt]; Kreuzen und Handkreisen im Wechsel. Anzaus-ausschellen.

Run folgten Gang: und Supfarten ohne Mitbewegung ber Arme.

Wiegegang; auf d. Zehen; mit Fußwippen; mit Hopsen; mit Kniewippen bei [ben] 3. Tritten; mit Orehen. Beide Säulen traten dabei bald gleich an, dann aber auch widergleich; Kreuzzwirbeln im Gehen mit Wiegeschritt; dreimaliges Kreuzzwirbeln mit Wiegeschritt; biese lebungen ebenso im Hipsen; Kreuzzwirbeln mit Schluftritt im ½ urd ½ T., [letteres] mit Schluftritt; im 5preizzwirbeln im ¼ T., dieselbe lebung im Wechseln ihr Viegeschritt; zwei Kreuzzwirbeln im ½ T.; Schottischritt; zwei Kreuzzwirbeln im ½ T.; Schottischwirbeln mit Vreitritt; dreimaliges Spreizzwirbeln mit Oreitritt in 4 ½ T.

Nachdem zuerst einige der vorausgenannten Uebungen ohne Armbewegungen dargestellt worden, ward mit den meisten genannten die Armbewegung verbunden und zwar in wechselvollster Vertheilung der Arten und Klappweisen.

Die meisten dieser Bin- und Berbewegungen murben von ben beiden Säulen gleich und widergleich beginnend geordnet und einige Bewegungsarten wurden auch in den Bewegungslinien [des "Rreuzes"] + gemacht, fo namentlich bas Schrittzwirbeln mit Schluftritt und Rlapp beider seitschwingenden Arme je in erster Zeit. Zugleich mit diefer Bewegung fangen bann auch die Schülerinnen einen Bers bes Liedes: "3ch will mir Dal die Welt beseh'n." Rachdem alle Reihen geschloffen, mit Rechtsum in Stirn umgestaltet, marb mit vier Baloppbupfen zu einer Saule von 6 Achterreihen, welche links in die Rlanke fich drehten, gehüpft sie 2. Biererreihen führten also ein I. Rebenreiben mit Galoppbupfen aus und Alle brebten fich gulett I. um]. Alle idritten und fangen ben Wechfelfang: "Es tonen die Lieder" gleich= mäßig schreitend und einstimmig singend. Die Schrittweise ber brei Sabe war 1) 12 Schritte 3/4 Takt, 2) 4 Biegeschritte, 3) Rreuzzwirbeln mit Wiegeschritt ein Mal bin und ber. Dann schloffen fich mit Galopphupfen nach Innen je zwei Achterreiben zu Bugen von 8 3meierrotten in Stirn, [bie 1. und 2. Flankenreihe von 8 Dabchen bupften also seitwarts I. u. r. ju einander, so daß die vorderen Führerinnen geschloffen neben einander in Stirn ftanden; ebenfo ichloffen fich die 3. und 4. Mantenreihe und die 5. und 6. Achterreihe, fo dag brei "Buge" entstanden], worauf zuerft von den 3 Bugen ber Bechielfang und Schritt, in den einzelnen Bugen mit gleichem Linksantreten beginnend, dreiftimmig wie breischrittig fo gefungen und gegangen wurde, bag nach einander je nach 4 3/4 Tatten [bie] brei Buge bie Sang: und Schrittmeise begannen, querft ber rechte, bann ber mittlere und gulett ber linke Rug. breimaliger Biederholung endete die Uebung und gum Schluffe marb biefelbe in ber Beife unternommen, bag nun rechte und linke Reiben ber einzelnen Buge nach Außen, b. b. widergleich antraten, fo baf die beiden Reihen jedes Buges ihre Bin- und Berbewegung nach Augen und Innen machten.

Sofort mard die Saule der Biererreiben und dann die Linie beiber widergleich gereiheten Stirnreiben, Die urfprüngliche Aufstellung wieder bergestellt, worauf bann am 15. Dez, ber Aufzug zum Reigen alsbald begann. Um 16. Dez. bagegen übten por bem Reigen bie Madden beider Abtheilungen gleichzeitig das Laufschweben an beiden Rundläufen [Spiek: Rreisschwingeln], wo ie 2 Biererreiben in widergleicher Richtung, im Sang an linken und rechten Urmen die Rreismitten umzogen, worauf bann ber Reigen zweimal getangt marb, zuerst von ben Madden, welche als übergablige am 15. ausgeschloffen maren, bann wieder von den Reignerinnen, die am 15. getangt. Alle Madden batten Rleider, deren unterer Saum gleichen Abstand vom Boden hatte und zudem hatten alle rechten Führerinen der Baare an der Sandwurzel beider Urme zwei bunne feibene flatternde weiße Bandichleifen befestigt, während die linken Führerinnen solche von rother Farbe trugen Sweiß und roth: die beffischen Farben ].

# Bemertungen über ben Gaffenreigen.

Rann auch fo gezogen werden, bak im Bechfel die Rechten und bann die Linken nach einem Zwischenzuge (rechts, Ilnks) die kleinen Wechsel nur mit Nebenpaaren tangen, so daß 3. B. während die Rechten den Wechsel tangen, die Linken ibren 3wifchengua ff. oben S. 31] machen.

Bei einem Reigen von 12 Baaren kann geordnet werden, daß während die 4 Baare ber Erften und die ber Letten ben Zwischenzug zuerft von [ben] inneren ju [ben] außeren Malen, Die 4 Baare ber Mittlern Diefen Zwischenzug nach [ben] Erften und Letten machen, worauf bann [bie] Erften und letten ben Zwischenzug nach [ben] Erften und Letten machen, mabrend zugleich bie Mittleren nach [ben] aukeren und [ben] inneren Malen gieben.



### Bemerfungen

über verschiedene Zwischenguge von doppelter Zeitbauer, bei ununterbrochener Folge ber kleinen Bechsel ber Gegen- und Rebenpaare.

Der Neigen in Gassenstellung kann auch so gezogen werden, daß 1) der Bor- oder Zwischenwechsel \*) (3. B. das "Begegnen") anstatt in den gewöhnlichen 16 Zeiten bei 1/4 Takt, oder den 24 Zeiten bei 3/4 Takt in doppelt so viel Zeiten, also in 32 oder 48 Zeiten gezogen wird, worauf dann die kleinen Wechsel, ohne Unterbrechung aufeinanders solgend zuerst von den Gegenpaaren und dann von den Nebenpaaren getanzt werden, oder zuerst von Neben- und dann von Gegenpaaren.

Diese Zwischenzuge von doppelter Zeitdauer konnen nun fo geordnet [werden], daß 3. B. statt bes einmaligen Begegnens ein zwei-



maliges gemacht wird; daß Rechte und Links; daß [f. die Figur] von inneren zu äußeren Malen gezogen wird mit 8 Schr., dann auf den äußeren Malen nach den Ersten hin und Letten her mit [8 + 8 =] 16 Schr., dann nach den inneren Malen mit 8 Schr. = 32 Schr.

Bei einem Gaffenreigen von 32 Reignern kann auch ein Umzug langs ber Nechten und Linken von 32 ober 48 Schritten als Zwischenzug geordnet werben:



ober es wird zuerst mit 8 Schritten Hinzug zu ben äußeren Malen, bann Gegenzug mit 16 Schr. und bann in verseter Ordnung Herzug mit 8 Schr. nach ben inneren Malen gemacht = 32 Schr., so baß bie Ersten und Letten ihren Stellungsort bei jedem Zwischenzug wechseln:



<sup>\*)</sup> Ueber - wechsel ift übergeschrieben: (jug). - 28.

Aufgefommen Donnerftag, 9. bis 15. Marg 1854.

2. Reigen qu dem Liede "der Mühlknappe", von A. Böllner.
2/4 Beit.



- 2. Bom Baffer haben wir's gelernt, Bom Baffer haben wir's gefernt, vom Baffer! Das hat nicht Ruh' bei Tag und Nacht, Ift stels auf Banderichaft bedacht, Ift stels auf Banderichaft bedacht, das Baffer!
- 3. Das seh'n wir auch ben Rabern an, Das seh'n wir auch ben Radern an, ben Rädern! Die gar nicht gerne stille stehn, Und sich mein Tag nicht midde dreh'n, Und sich mein Tag nicht midde dreh'n, die Räder!
- 4. Die Steine selbst, so schwer fie find, Die Steine selbst, so ichwer fie find, die Steine! Sie tangen mit den muntern Reih'n, Und wollen selbst noch ichneller fein, Und wollen selbst noch ichneller fein, die Steine!
- 5. O Wandern, Wandern meine Luft,
  O Wandern, Wandern meine Luft, o Wandern!
  Herr Meister und Frau Meisterin
  Last mich in Frieden weiter zieh'n,
  Last mich in Frieden weiter zieh'n, und wandern!

Achterreihen stehen in Sause und werden eingetheilt in r. u. l. Biererreihen, die Biererreihen in r. u. l. Zweierreihen und diese in r. u. l. Führer [genau ausgedrückt ist also jede sog, Achterreihe ein Reihenskörver-Gefüge: 87|65|43|21].

- 1. B. "Das Banbern ift bes Müllers Luft" 2c.
- 1. R. Führer [jebes Paares] umtreifen die I. F. linte mit 8 Schritten.
- 2. L. F. " " " r. F. rechts " 8
- 3. R. Paare " " I. B. linte " 8
- 4. L. P. , , r. P. rechts , 8
- 5. [Beibe] Biererreihen mit verschr. Armen [gleichs zeitig] ganze Schwenkung um die Mitte ber Reihe rechts
- 6. [Beibe] Biererreihen mit verschr. Armen [gleichs zeitig] ganze Schwenkung um die Mitte ber Reihe links
- 7. Biererreihen ziehen mit 4 Schr. zum "Begegnen" bormarts einander gegenüber, [nach innen schwentend] und dann rudwarts [gehend] mit 4 Schr. zur Grundstellung

7mal 8 = 56 Schritte.

8

8

8

8

- 2. B. "Bom Baffer haben wir's gelernt" 2c.
- 1. R. Führer [ber einzelnen Paare] wogen mit 8 Schritt vor: und rtickwärts [b. h. sie gehen 4 Schritte vorw. und ohne Drehung 4 Schritte rückw. und gleichzeitig mit ihnen bie] I. F. wogen mit 8 Schritt rück und vorwärts mit 8 Schritten.
- 2. E. F. wogen mit 8 Schritt vor: und rudwarts [und gleichzeitig] r. F. wogen mit 8 Schritt rud: und vorwarts
- 3. R. Paare wogen vor: und rückw.; I. B. rück:
- 4. L. P. wogen vor: und rudw.; r. P. rud: und vorwarts
- 5. R. Viererreihen wogen vor: und rückw.; I. B.
- 6. L. Viererreihen wogen vor: und rudw.; r. B. rud- und vorw. . . 8

| 7. Beibe Biererreihen machen nach Innen "Um", b. h. bie r. B. links-, bie l. B. rechts um und bann wird mit 2 Seitschritten mit Nachstellen nach ben Ersten hin und ebenso nach ben Letten zuruck [also 4 Schritte hin, 4 Schritte her] gezogen zur |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Grundstellung mi                                                                                                                                                                                                                                    | t 8   | Schritten. |
| 7mal 8 =                                                                                                                                                                                                                                            | 56    | Schritte.  |
| NB. Anstatt 7. wird beffer das Wogen ber Ach                                                                                                                                                                                                        | terre | ihen zum   |
| Schluffe gezogen.                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
| 3. B. "Das feb'n wir auch den Radern an" 2c.                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| 1. Die Baare freisen mit "Rad rechts" [die Gingelner                                                                                                                                                                                                | ı jeb | es Paares  |
| hangen ben r. Ellenbogen ein und geben gleichzeitig                                                                                                                                                                                                 | r.    | im Rreife  |
| herum; f. oben S. 8] mi                                                                                                                                                                                                                             | t 8   | Schritten. |
| 2. Die Paare freisen mit "Rad links" "                                                                                                                                                                                                              | 8     | "          |
| 3. Doppelpaare treifen mit "Mühle rechts" "                                                                                                                                                                                                         | 8     | "          |
| [Alfo giebt es aus je 8 Nebnern 2 Mühlen, jede<br>von 2 Baaren ausgeführt; vergl. S. 22 u. 56.]                                                                                                                                                     |       |            |
| 4. Doppelpaare treifen mit "Mühle links" "                                                                                                                                                                                                          | 8     | ,,         |
| 5. Die 4 Paare folgen ben Ersten P. in Saule zum "Umzug links" in möglichft kleiner Kreistlinic                                                                                                                                                     |       |            |
| und zurück zur Grundstellung mit 16 Schritten "<br>[Hierbei reihen sich also die Kaare zunächst hinter<br>das links sortziehende rechte Kaar].                                                                                                      | 16    | "          |

NB. Anftatt 6. beffer Bange Schwenkung ber Biererreiben rechts.

7mal 8 = 56 Schritte.

4. B. "Die Steine felbft, fo fcmer fie find" 2c.

6. Die Biererreihen wogen vor: und rudw. " 8

1. Paare mit Fassung der beiden Arme im Ellenbogengelenke ziehen seitw. links mit 4 Galoppschritten [b. i. mit 8 gewöhnlichen Seitschritten] zum "Ring rechts" mit 8 Schritten. [Die Einzelnen jedes Paares drehen sich beim Beginne des Berses zur Gegenstellung; die Gegner heben und erfassen gegenseitig die gebogenen Arme].

2. Baare mit Faffung ber beiden Urme im Glenbogengelente ziehen mit 4 Galoppfchr. feitm. rechts mit 8 Schritten. jum "Ring links" 3. Doppelpaare bei übers Rreuz gefaßten beiden Banden mit 4 Baloppidr. feitw. links, gum "Ring rechts" 8 4. Doppelpaare bei übers Rreug gefagten beiden Sanben mit 4 Galoppidr. feitw. rechte, jum "Ring 8 links" 5. Bier Baare mit Schulterfaffen ber Bante fie 8 Rebner als eine Ring-Reibel gieben mit 4 Galopp= fdritten feitw. linte jum "Ring rechte" 6. Bier Baare mit Schulterfaffen ber Banbe fie 8 Rebner als eine Ring-Reihel gieben mit 4 Galopp: fcritten feitw. rechts jum "Ring links" 8 7. Die Biererreihen wogen mit 4 Schritt rudwarts in die Grundstellung und gehn noch 4 Schritte an Ort. NB. Beffer Burudgieben mit 4 Galopp= fchritten rudwärts [b. h. mit 8 Seitschritten ben Ring ber fog. Achterreiben wieder gur geraben Stirnordnung umformen]. 7mal 8 = 56 Schritte.

# B. 5. "D Wandern, Wandern meine Lust" 2c.

1. Die Einzelnen der Paare machen "Um nach Innen", so daß alle linken und alle rechten Führer, als zwei Flankenreihen [!!] bei entgegengesetzer Stirn, in zwei nahe bei einander gleichlaufenden Stellungstlinien stehen und machen sofort mit [4 + 4 = ] 8 Schritten vorwärts einen hin- und herzug, wobei alle Rechts kehrt machen. "Rechtsvorüberziehen der Einzelnen" mit 8 Schritten.

| ziehen links" gemacht mit 8 Schritten.  3. Die Paare machen das "Rechtsvorüberziehen", wobei nach "Innen Kehrt" gemacht wird "8 "  4. Die Paare machen das "Linksvorüberziehen" "8 "  5. Die Biererreihen ziehen vorwärts mit 4 Schritten und machen dann halbe Schwenkung rechts um die Reihenmitte mit 4 Schr. "8 "  6. Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts "8 "  7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundsfellung "8 " | 2. | Sosort, nachdem rechte und linke Führer ihre<br>Stellungslinien vertauscht, wird das "Borüber» |    |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|
| wobei nach "Innen Kehrt" gemacht wird " 8 " 4. Die Paare machen das "Linksvorüberziehen" " 8 " 5. Die Viererreihen ziehen vorwärts mit 4 Schritten und machen dann halbe Schwenkung rechts um die Reihenmitte mit 4 Schr. " 8 " 6. Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts " 8 " 7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundsfellung " 8 "                                                                                       |    | ziehen links" gemacht mit                                                                      | 8  | Schritten. |  |
| 4. Die Paare machen das "Linksvorüberziehen" " 8 " 5. Die Viererreihen ziehen vorwärts mit 4 Schritten und machen dann halbe Schwenkung rechts um die Reihenmitte mit 4 Schr. " 8 " 6. Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts " 8 " 7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundstellung " 8 "                                                                                                                                   | 3. | Die Baare machen bas "Rechtsvorüberziehen",                                                    |    |            |  |
| 5. Die Viererreihen ziehen vorwärts mit 4 Schritten und machen dann halbe Schwenkung rechts um die Reihenmitte mit 4 Schr. "8 "6. Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts "8 "7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundstellung "8 "                                                                                                                                                                                           |    | wobei nach "Innen Kehrt" gemacht wird "                                                        | 8  | ,,         |  |
| und machen dann halbe Schwenkung rechts um die Reihenmitte mit 4 Schr. "8 " 6. Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts "8 " 7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundstellung "8 "                                                                                                                                                                                                                                             | 4. | Die Paare machen das "Linksvorüberziehen" "                                                    | 8  | "          |  |
| 6. Die V. ziehen wieber vorwärts und machen wiesberum halbe Schwenkung rechts "8 " 7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grundsfellung "8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. | , , ,                                                                                          |    |            |  |
| berum halbe Schwenkung rechts " 8 " 7. Die B. ganze Schwenkung rechts und Grundsfellung " 8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Reihenmitte mit 4 Schr. "                                                                      | 8  | "          |  |
| 7. Die V. ganze Schwenkung rechts und Grund- ftellung "8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. | Die V. ziehen wieder vorwärts und machen wie-                                                  |    |            |  |
| stellung "8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | berum halbe Schwenkung rechts "                                                                | 8  | "          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. |                                                                                                |    |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | stellung                                                                                       | 8  | "          |  |
| 7 mal 8 = 56 Schritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7 mal 8 = 1                                                                                    | 56 | Schritte.  |  |

NB. Anftatt 7. beffer Galoppgeben (fiebe 2. B. 7.)

[Bers 5. ließ ich auch einsach als "Kette im Kreise" von Paaren geben; wie erhielten die Baare die Kreisstellung? Bei Auffassung jeder sog. Achterreihe als ein Reihenkörper-Gefüge schwenkten die inneren Paare vor die äußeren und die Kette konnte alsbald gezogen werden.]

| I Stellung. | II Stellung. |
|-------------|--------------|
|             | 2.25         |
| 4-1         | 777          |

NB. Derselbe Reigen kann auch gezogen werden, wenn je Viererzreihen Stirn nach Innen in einer "Gasse" stehen, so daß je zwei Rebendare mit den gegenüberstehenden Gegenpaaren ein Zusammen von 4 Paaren bilden. Selbst für den 2. Bers "Bom Wasser" zc. kann diese Stellung eingehalten werden, wenn auch das Einschwenken je der Viererreihen (der rechten und linken Nebenpaare), nach den Ersten hin, die Säule der Achterreihen leicht herstellen läßt.

Auch in ber Kreisftellung tann biefer Reigen gezogen werden, was leicht zu ordnen ift.

# Dreistimmiger Wechselsang: "Erwacht ihr Schläfer drinnen, der Kuchuk hat geschrie'n", mit dreischrittigem Wechselgang. 4/4 Tatt.

Ein jeder ber drei Abschnitte gablt 8 1/4 Beiten = 32 Schritte.



# A. (Für Gingelne.)

Bum 1. Abichn. "Erwacht ihr Schläfer brinnen":

Bor- und rückwärtsziehen, 4 Schritte je für einen Hinzug und 4 Schr. für den Herzug, in einer geraden Linie. Wird 4 mal und zwar im Kreuz + gemacht, so daß mit dem letzten Schritte jedes Herzugs stets ein "Rechtsum" (oder "Linksum") erfolgt. Dabei kann Linksantritt geordnet werden, die gewöhnliche Weise; oder Rechtsantritt, die andere Weise, was auf die ganze Folge der drei Schrittweisen eine durchgreisende Aenderung bewirkt.

Bum 2. Abidn. "Erwachet, Erwachet" 2c.

Schrittzwirbein mit Schluftritt seitwarts bin und seitwarts ber; (mit) je vier Zeiten fur einen hingug und 4 3. fur einen Bergug. Wirb

4 mal und zwar im Rreuz + gemacht, so baß mit bem letten Schritte eines Herzuges je ein "Rechtsum" (ober "Linksum") ersolgt. Auch hier wird für die gewöhnliche Weise, mit dem Linksantritt der Hinzug seitw. links geordnet, oder mit Rechtsantritt der Hinzug seitw. rechts.

Bum 3. Abidn. "Rudut, Rudut!"

Galoppgang mit zwei Seitschritten und zwei Nachstelltritten zur geschlossenen Stellung in 4 3. hin und ebenso in 4 3. her. Hin: und Herzug sie mit diesen 4 gewöhnlichen Seitschritten werden 4 mal und zwar im Kreuz + gemacht, [weshalb am Schlusse jedes Herzuges 1/4 Drehung auszesührt werden muß]; im Uebrigen beziehen wir und auf die oben gemachten Bemerkungen über das "Links: ober Rechts-antreten."

В.

Je vier Paare ftellen fich in Bierungen:



Bum 1. Abschn. Deffnen und Schließen ber Doppelpaare 2 mal, je mit 16 Schritten. [Bergl. oben S. 54.]

Bum 2. Abichn. Rette ber 4 Baare im Ring 2mal.

Bum 3. Abichn. Rreifen zuerft ber Gegenpaare, bann ber Rebenpaare rechts, je in 16 Schr.

C.

Je vier Einzelne ftellen fich in Bierungen:

. . . . . . . . . . . . .

Wie bei B., doch so, daß alle Wechsel hierbei verdoppelt werden.

D.

Je vier Biererreihen ftellen fich in Bierungen:

Wie bei B.

E.

Je 8 Paare ftellen fich in Saule:

[Eine andere Schreitung zu bem Ranon: "Erwacht, ihr Schläfer brinnen", ift folgende:

- 1. Theil: a) Bor: und rudwogen, je mit 4 Schritten, f. S. 66.
  - b) Schrittzwirbeln I. und r. je " 4
  - c) Rud- und vorwogen je " 4
  - d) Schrittzwirbeln r. und l. je " 4
- 2. Theil: Wiederholung ber Schreitung nach einer Biertelbrehung
- 3. Theil: Wieberholung ber Schreitung nach einer Rehrung Aller. Ober:
- 2. Theil: a) Seitwogen I. und r.
  b) Bors und rückwogen
  c) Rücks und vorwogen | je 4 + 4 Zeiten
  - d) Seitwogen r. und I. | Rehrung Aller am Schlusse.
- 3. Theil: a) Schrittzwirbeln I. u. r.
  b) Rück- und vorwogen
  c) Bor- und rückwogen
  d) Schrittzwirbeln r. u. I.

Für alle obigen Schreitungen kann man auch folgenden Ranon wählen:





Aufgenommen Freitag, 17. Marg 1854.

3. Reigen zu dem Liede: "Hinaus mit Sang und Klang". Pon Dr. Weismann.

Beife von At. Spieß. 4/4 Beit.





- 2. Gegrüßt mein grüner Balb Mit beinen bunteln Sallen; Mit ichmeichelnber Gewalt Biebft bu une ju bir bin. Berftohlen nur fann Licht Durch beine Bipfel fallen. Aus füßer Damm'rung fpricht Es ftill gu unferm Ginn. Und rub'n wir gelagert an fublenben Quellen Und ichauen hinauf ju bem Dome voll Rub': Dann ftromet hernieber auf luftigen Bellen Erquidung und himmlifcher Friebe une gu. D wie fcon ift's in bem grunen Balb! Bie ruht fich's fuß im Balb. D wie ichon ift's in bem grunen Balb, In bem grunen, grunen Balb!
- 3. Doch weiter zieh'n wir fort; . Seht wie die Berge winten! Weit am erhab'nen Ort It's Land und aufgethan. Klimmt festen Schritts empor, Nicht last den Muth entfinken: Der ist ein feiger Thor, Der flieht die fteile Bahn!

<sup>\*)</sup> So hat mir Spieß die Weise eigenhändig aufgeschrieben. Die Abanderungen des 3. Theiles, die der Text des 2. und 3. Berjes nöthig macht, find leicht zu finden. B.

D Wonne, hinab in die Thäler zu ichauen Beit über das Land und die Städte darin! Und dann zu dem himmel empor mit Bertrauen, Er sührt uns mit sicherem liebenden Sinn. Frisch frei fröhlich fromm ist Turner Hort; Frisch frei, frisch frei und fromm.\*)

Dr. Weismann.

Das Lieb hat 3 Verse. Ein jeder Berd bestehet aus 3 Abschnitten von je 8 4/4 Tacten = 32 Schritten; zusammen = 96 Schritte. Die gleiche Folge von Wechseln wiederholt sich bei den drei Versen.

### À

Die Saule ber Biererreißen ziehet links burch bie Umzugslinie, bei boppeltem Abstande ber Reihen von einander.

- 1. Zweimal ziehen bei verschränkten Armen die Biererreihen mit großen 4 Schritten vorwärts und gehen dann mit 4 Schritten an Ort (ober mit kleinsten Schritten rudwärts) [2 mal 4 + 4] = 16 Schritte.
- 2. Zweimal ziehen bei hochgesaften Handen die Viererreihen mit großen 4 Schritten und Oeffnen der Reihe von der Mitte aus vorwärts, worauf je nach einer weiteren Fortbewegung mit 4 Schritten nach der Reihenmitte das Schließen der Reihe erfolgt. [2mal 4 + 4] = 16 Schritte.

Diefe [beiben] Bechsel zu ben ersten Abschnitten ber Verse erfolgen [bemnach] mit 32 Schritten.

- 3. Die Biererreihen ziehen zuerst im Stern rechts mit 8 Schritten und sofort im Stern links mit 8 Schritten (an Ort) = 16 Schritte.

Diefe Bechfel zu ben zweiten Abschnitten ber Berfe erfolgen [ebenfalls] mit 32 Schritten.

5. Die Doppelpaare stehen in Stirn einander gegenüber in der Gasse, und machen ben hins und herzug mit je 4 Galoppschritten

<sup>\*)</sup> Beift es vielleicht in ber letten Beile: "Frifch, frei; frifch, frei; frifch, frei; fromm". - ?

seitwärts [1 Galoppschritt gleich 2 Seitschritten] nach [ben] Ersten und [ben] Letten in 8 Tritten; 2 Mal [8] = 16 Schritte.

Diese Bechsel zu ben britten Abschnitten ber Berfe erfolgen mit 32 Schritten.

NB. Bei dem 4. Bechsel machen bie je öffnenden Baare stets mit dem ersten Schritte ein Sändellappen. Bei dem 6. Bechsel erfolgt je mit dem ersten Tritte eines Galoppschrittes Ausschwingen beider Arme und Senten berfelben, je mit dem zweiten Tritte (Rachstelltritt) eines Galoppschrittes.

B.

Der Reigen kann auch so gezogen werben, daß je Doppelpaare in Säule hintereinander stehen, gleichsam eine Säule von Zweierreihen schreitet. Ze ein vorderes und hinteres Paar schreiten miteinander die Wechsel. Bei dem 2. Wechsel wird das Öffinen und Schließen mit oder ohne Händesassen, bei dem Wechsel 3 machen alle vorderen Paare nach Innen Kehrt und stehen somit Stirn gegen Stirn den hinteren Paaren gegenüber. Bei den Wechseln 5 und 6 stellen sich zuerst bei (5) die Einzelnen der Paare in Stirn einander gegenüber und schreiten den Hinz und berzug nach [den] Ersten und seinzelnen der Paare wiederum in Stirn nach den Ersten, und schreiten dann den Hinz und Herzug nach Außen und Außen und Innen. [Die Reigner bilden ein Reihentörperzesestüge, dessen größeste Glieder Zweitsichentörper sind!]

C.

Gine britte Bugweise für biefes Lieb ift:

a) Bei den ersten Abschnitten der 3 Berse wird stets nur mit den Wechseln bei (1 A) gezogen.

b) Bei ben zweiten Abschnitten ber 3 Berse wird je in einem andern Wechsel gezogen, so daß bei dem 1. Berse, zwei Mal der Stern rechts und links, bei dem 2. Berse, zweimal das Deffnen und Schließen, bei dem 3. Berse, zwei Mal die Muble der Baare rechts und links gezogen wird.

c) Bei den dritten Abschnitten der 3 Berse wird stets zuerst von den geschlossenen Stirnreihen (Viererreihen oder Zweierreihen, bei A oder B) mit 4 Schritten vorwärts und dann mit 4 Schritten an Ort gezogen, (oder besser mit 8 Schritten vorwärts gezogen) worauf dann ein Mal der hin= und herzug (A 5) mit 8 Schritten gemacht wird. Diese beiden Wechsel werden dann wiederholt.

NB. Bei bieser Folge ber Wechsel, welche bie Wandelungen best Reigens weniger mannigfaltig erscheinen läßt, gewinnt die umziehende Saule mehr Raum, die Haltung ist eine ruhigere und nur die einzelnen Berse heben bei den mittleren Abschnitten Unterschiede hervor. Es kann dabei die Grundstellung bei A, sowohl, als die bei B geordnet werden.

### D.

Gine Sangweise für dieses Lieb, welche nicht den Reigen, sondern mehr die Wechsel in der Bewegung der Einzelnen von Reihen und Rotten in der Aufstellung bezweckt, ist solgende:

Die offenen Biererreihen stehen in gerader Säule und in Flanke nach dem linken Führer, so daß der Reihenkörper offene Reihen und Rotten von gleichgroßem Abstande (zu 2 bis 3 Schritten von Mann zu Mann) hat ser ist also eine Säule von Flankenreihen, in denen die ursprünglich I. Führer der Stirnreihen vorn stehen].

Die drei Berse werden mit verschiedenen Bechseln geschritten, und es erstreckt sich diese Berschiedenheit bis auf die drei Abschnitte eines jeben Berses.

### Erfter Bers.

Bei dem ersten Abschnitt gehen bie Einzelnen (mit Linksantreten) an Ort und machen je mit dem lehten von 8 Schritten Rechts um, was bei den zugemeffenen 32 Schritten 4 Mal geschieht. Je bei dem ersten von 8 Schritten erfolgt ein Händeklappen (ober [ein Rlapp] mit den Kastagnetten).

Bei dem zweiten Abschnitte gehen die Einzelnen an Ort und machen je mit dem ersten von 2 Tritten, der betont wird, ein "Links um," so daß nach 8 Zeiten eine ganze Drehung links gemacht ist; dabei wird während der Dauer dieser Bewegung der linke (rechte) Arm seitlings, der rechte (linke) Arm im Stütz auf der Hüfte gehalten.

Bei den folgenden 8 Zeiten wird ebenso gegangen mit viermal Rechts um, wobei der rechte Arm feitlings, der linke Arm im Stut auf der Hufte

gehalten wird. In ben folgenden 16 Zeiten werden diese beiden Bewegungen wiederholt.

Bei bem britten Abschnitte gehen die Einzelnen an Ort und machen je mit dem ersten von 4 Tritten im Wechsel Linksum, und dann Rechtskehrt, Linkskehrt, Rechtskehrt u. s. f., was bei den zugemessennen 8 mal 4 Beiten viermal wiederholt wird, doch so daß auch die letzte Orehung Rechtsum, zur Herstellung der ursprünglichen Stirn, wie die erste Orehung nur eine Viertelbrehung ist. Je mit den Linksdrehungen wie mit den Rechtsdrehungen machen beibe Arme einen Ausschwung vorwärts nach Oben während der ersten und zweiten Tritte und einen Abschwung der Arme während der dritten und vierten Tritte. Auch mit Klapp der Hände oder Kastagnetten.

# E. 3meiter Bers.

Bei dem er ften Abich nitte gehen die Einzelnen mit 4 Schritten vorund mit 4 Schritten rudwärts und machen biefen hin- und herzug [biefes "Bogen"] in ben zugemessenen 32 Zeiten 4 Mal.

Je bei den Hinzügen machen alle Nottleute Händehochfassen, bei den Herzügen Handstüt auf den Hüsten oder Abhangen der Arme, oder es wird je mit dem ersten Schritt des Hinzuges ein Händeklapp oder Kastagnettenklapp gemacht mit Ausschwung der Arme.

Bei dem zweiten Abschnitt ziehen die Einzelnen mit Schrittzwirbeln und Schlußtritt seitwärts links in 4 Zeiten und dann mit Schrittzwirbeln und Schlußtritt seitwärts rechts in 4 Zeiten, und machen diesen hins und herzug in den 32 Zeiten 4 Mal. Je mit dem ersten Schritte des hin: und herzuges wird ein Seitschwung beider Arme links (rechts) mit einem Klapp der Kastagnetten gemacht.

Bei dem britten Abschnitt ziehen die Einzelnen mit 2 Galoppsschritten seitwarts links und dann mit 2 Galoppschritten seitwarts rechts. Dieser hin- und herzug wird in 8 Zeiten, in den 32 Zeiten salfo 4 Mal gemacht. Je mit den ersten Tritten eines Galoppschrittes links wird der linke, je mit den ersten Tritten eines Galoppschrittes rechts wird der rechte Arm seitwarts auf- und sofort je mit den zweiten Schluftritten abgeschwungen, während der andere Arm abhangt, oder ber Hüfte ausgestüht bleibt.

# Dritter Bers.

Bei dem ersten Abich nitt ziehen die Einzelnen ben hin: und herzug bes entsprechenden Abschnittes, wie bei dem 2. Berfe, jedoch im Kreuz, indem am Schluffe jedes herzugs Rechtsum gemacht wird, so daß mit

bem Ende ber 4 Sin= und Berguge Die ursprüngliche Stirnstellung bergestellt ift.

Bei bem zweiten Abichnitt ziehen bie Ginzelnen ben hin und Berzug des entsprechenden Abschnittes, wie bei bem 2. Berse ebenfalls im Rreuz.

Bei dem britten Abich nitt wird von den Einzelnen der Sin- und herzug bes entsprechenden Abschnittes, wie bei bem 2. Berfe, ebenfalls im Kreuz bargestellt.

Bemerkung. Es kann auch geordnet werden, daß jum ersten Antritt der rechte Fuß bestimmt wird und im Zusammenhange damit anstatt der oben gesetten Drehung rechts, oder links, stets die Drehung links, oder rechts (siehe die Bewegungen des ersten Abschittes B. 1) geboten werden. Damit gilt auch bei den Jin- und Derzitgen vorwärts oder seinwärts, das Antreten rechts je für die hinzüge und das Linksummachen nach jedem hin- und herzuge, sobald derzielbe im Kreuze gemacht wird. Anderer Bestimmungen für das Orehen wollen wir hier nicht gedenken, da leicht zu ersehen ist, wie z. B. nach jedem Herzuge eine beliebige Drehung rechts- oder linksum gemacht werden kann, unbeschabet der Bewegung im Kreuze.

Geschirtten und gesungen beim Festturnen 15. und 16. December 1853. [S. hierüber oben S. 62.] Aufgezeichnet am 21. Marg 1854.

# Breistimmiger Wechselsang; "Es tonen die Lieder, der Frühling kehrt wieder", mit dreischrittigem Wechselgang.



Achterreihen, ober Biererreihen (auch Sechsers ober Dreierreihen) stehen in Saule und werben bei einem Abstande ber Reihens und Rottensleute von 2 bis 3 Schritten links in die Flanke gestellt, [bilden also

fclieflich eine Flanken-Säule; die ursprünglich linken Führer ber Stirnreiben fteben in den Flankenreiben vorn.

Ein jeder der drei Abschnitte gabit 43/4 Beiten 12= Schritte.

### A.

Bum erften Abschnitt "Es tonen die Lieder 2c.":

Die Einzelnen geben mit Linksantreten zwölf Schritte im 3/4 Tact an Ort, wobei stels die ersten von 3 Tritten betont werben.

Bum zweiten Abschnitt "Es liebelt ber Birte 2c." :

Die Einzelnen gehen mit 4 Wiegeschritten seitw. links und seits wärts rechts 2 Mal hin und her. Je bei dem ersten Tritte eines Wiegeschrittes ersolgt Aufschwung beider Urme mit einem Klapp und Abschwung d. Arme mahrend bes zweiten und britten Trittes.

Zum britten Abschnitt "La la la la 2c.":

Die Einzelnen ziehen seitwarts links mit Kreuzzwirbeln links und Biegeschritt links und seitwarts rechts mit den widerzleichen Bewegungen. Auf den hin: und herzug kommen je 6 Zeiten. Bahrend bes Kreuzzwirbelns werden die Arme den hüften ausgestütt, bei dem Wiegeschritt wird ein Ausschwung mit einem Klapp gemacht.

Bemerkungen. Bird jum Beginn ber Antritt des rechten Beines geordnet, jo wirft dies auch fort auf die Schreitungen des zweiten und britten Abschnittes, indem bann die hinzuge zuerst rechts gemacht werben.

### В.

Je zwei Flankenreihen der ausgestellten Säule schließen zu einem Zuge und es wird geordnet, daß je die rechten Reihen der Züge rechts, die linken Reihen links antreten, d. h. nach Außen, so daß die Bewegungen beider Zugsreihen widerzleich nach Außen und Innen geschritten werden, was namentlich bei den Hin- und Herzügen des zweiten und dritten Abschnittes hervortritt. Dabei kann geordnet werden, daß die Schreitung des zweiten Abschnittes so ausgeschiftet wird, daß die Wiegenden zugleich mit den Schritten nach Außen sich drehend von einander schlenden, mit den Schritten nach Innen sich einander zukehren. [Verbundene zweireihige Flankenzüge, wie bei dem obigen Reigenkörper, bisten natürlich ein Reihenkörper-Gesüge; vergl. oben S. 62 und meine "Ordnungsübungen" S. 135 f.]

Aufgezeichnet Donnerstag, 23. Märg 1854.

# Volksmäßige Schreitung zu dem Liede: "Ich hatt' einen Kameraden".\*) 4/2 Takt.

Das Lied hat 48 Zeiten, die in je 8 Schritte getheilt, sechs Mal 8 Schritte zählen.

Die Flankenreihe Aller ziehet mit Linksantreten aus der Grundftellung durch die Umzugslinie mit linker Windung [Spieß'ens eigene Borte!!] um die Mitte der geschlossenen Bahn.

- 1. Bafrend ber ersten 8 Schritte ziehen Alle in (ber) Flanke als Einzelne bintereinander.
- 2. Mahrend ber zweiten 8 Schritte reihen fich lints 3 meierreihen und es gieht bie Saule ber Zweierreihen.
- 3. Bahrend ber dritten 8 Schritte reihen fich links Dreierreihen und es gieht die Saule ber Dreierreihen.
- 4. Bafrend der vierten 8 Schritte reihen fich links Biererreihen und es gieht die Saule der Biererreihen.
- 5. Bafrend ber fünften und sechsten 8 Schritte machen bie Biererreihen um [bie] linken Führer eine ganze Schwenkung links, die Biertelsschwenkung zu 4 Schritten.

Mit dem Beginn des solgenden Verses wird die ursprüngliche Flankenreihe der Ginzelnen durch Rechtshinterreihen in den Viererreihen (hinter ben rechten Führer) wiederhergestellt.

Bemerkungen. Die Banbelung 2. muß mit zwei Schritten, die 3. mit brei Schritten, die 4. mit vier Schritten vollzogen sein und ebenso die Banbelung aus 4. zu 1.

Be ber erste von 8 Schritten wird betont und es fonnen gubem bei ben brei Bersen schnellere und langsamere Schrittzeiten geordnet werden, etwa so, daß ber erste Bers mit maßigem, ber zweite Bers mit raschem Felbichritt, der dritte Bers mit langsamem Schritt gezogen wird. (1. B. Andante, 2. B. Allegro, 3. B. Largo.) [Bergl. meine "Ordnungsubungen" C. 170.]

<sup>\*)</sup> Bon diefem allbefannten Liede unterlaffe ich ce, die Weise und den Text ju geben. — B.

# Dreistimmiger Wechselfang: "Möchte heiter wie der Frühling" 2c. mit drei Wechseln für die drei Stimmen.

# 4/4 Tact.

Ein jeder der drei Abschnitte gablt 4 1/4 Beiten = 16 Schritte.

A

Doppelpaare Stirn gegen Stirn (in Bierung) gestellt, werben in einer ober in zwei geraben Saulen gestellt, ober in einer Rreislinie.

Zum ersten Abschnitt ziehen die Doppelpaare ein Mal zum Stern rechts mit 8 Schritten, ein Mal zum Stern links mit 8 Schritten = 16 Schritte.

Zum zweiten Abschnitt ziehen die Doppelpaare mit 8 Schritt zuerst die Mühle rechts und dann mit 8 Schritt die Mühle links.

Bum britten Abschnitt ziehen die Doppelpaare zuerst im Ring rechts, mit 4 Galoppschritten seitw. Iinks, und dann im Ring links mit 4 Galoppschritten seitwärts rechts. Dabei kann mit Hochfassen der Hing geschlossen, oder die Einzelnen schwingen je mit den Seitschritten links die linken Arme auf (und ab), je mit den Seitschritten rechts, die rechten Arme.

Beim Sang ber bem Bechselfang folgenden drei Schlußtacte von 12 Zeiten ziehen alle Einzelnen der Doppelpaare, welche in Vierung stehen, mit 4 Schritten rückwärts von der Mitte der Vierung aus, gehen dann mit 4 Schritten an Ort, und ziehen schlessich mit den letten 4 Schritten wieder vorwärts zur Grundstellung aller Doppelpaare in den Vierungen.

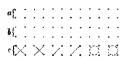

72 Schüler in Saule (breifacher) ber Bierungen.



36 Schüler im Rreife gestellter Bierungen.

[Bon Wort und Weise des Canons: "Möchte heiter wie der Frühling", habe ich nichts als den ersten Theil behalten und alle Erkundigungen nach demselben in Darmstadt, in Frankfurt waren vergeblich. Der Canon

scheint ganz verschollen zu fein! — Als eine Art Ersat hat zu ben von mir gewählten Worten ber hiefige Musikvirector Rift die Gute geshabt, ben folgenden Canon zu bearbeiten, ber freilich keine "3 Schlußtatte von 12 Zeiten", von benen seltsamer Weise oben die Rede ist, darbietet. —



NB. Beginn bes Mariches. Bei beffen Fortsetzung wird ber lette und erfte Takt ausammengezogen.]

Aufgezeichnet 27. März 1854. Gezogen 31. März 1854.

Flankenreihen stehen in Saule und werben in brei Stimmen getheilt. Zum ersten Abschnitt gehen die Einzelnen (mit Linksum) ... ... burch die 4 Linien eines Bierecks, indem sie mit Rechtsum je an ... vben Eden einbiegen. ( & Grundstellung und Stirn der Einzelnen.) ...

В.

Bum zweiten Abschnitt gehen die Einzelnen mit Schrittzwirbeln und Schlußtritt seitwarts links und bann ebenso seitwarts rechts im Wechsel beiber Bewegungen durch die 4 Linien eines Bierecks, an bessen Binkeln stets ein Linksum gemacht wird. Bum britten Abschnitt geben die Einzelnen mit 2 Galoppschritten seitwärts links und bann ebenso seitwärts rechts im Bechsel beiber Bewegungen burch die 4 Linien eines Biereck, an beffen Winkeln stets Linksum gemacht wird.

C.

Bei gleicher Aufstellung wie bei B.

Bum ersten Abschnitt ziehen die Einzelnen mit 4 Schritten vorwärts, mit 4 Schritten rudwärts, und machen biesen hin- und herzug 2 Mal.

Bum zweiten Abschnitt ziehen die Sinzelnen mit Schrittzwirbeln und Schluftritt seitwärts links und dann obenso seitwärts rechts und machen biesen Sin- und Bergug 2 Mal.

Bum dritten Abschnitt ziehen die Einzelnen mit 2 Galoppschritten seitwärts links und dann ebenso seitwärts rechts und machen biesen hin: und herzug 2 Mal.

Aufgezeichnet Camftag, 25. Marg 1854.

Dreistimmiger Wechselfang: "Morgenftund' hat Gold im Mund", mit drei Wechseln für die drei Stimmen.



### Α.

Doppelpaare stehen Stirn gegen Stirn in einer Saule oder in mehreren geraden Saulen, die Wechsel werden je nur von den Vieren einer Bierung geschritten. Die Vierungen können auch in einer Kreislinie gestellt werden.

Bum ersten Abschnitt (Ring) ziehen die Einzelnen mit Kreuzzwirbeln und Wiegeschritt ein Mal links bin, ein Mal rechts ber. Je mit bem Wiegeschritt saffen sich die Bier bei hochgehaltenen handen.\*)

Bum zweiten Abschnitt (Stern) ziehen die Einzelnen mit vier Dreitritten rechts, mit 4 Dreitritten links im Kreife.

Bum britten Abschnitte (Wogen) ziehen die Einzelnen mit zwei Wiegeschritten rudwärts, mit zwei Wiegeschritten vorwärts zum Fassen ber hochzehaltenen Hände, oder mit Seitschwingen des Armes links und rechts, bei [ben] linken und rechten Wiegeschritten. Dieser Hin: und Herzug wird 2 Mal gemacht. \*\*)





48 Schüler in geraben Saulen von 12 Bierungen.

24 Schüler in Kreisstellung von 6 Bierungen.

Diefe Wechsel können auch von Bierungen von je 4 Paaren geschritten werben.



24 Schüler in gerader Saule von 3 Bierungen ber 4 Baare.

\*\*) Wie die folgenden Figuren andeuteten, drechen fich für den letzten Abschnitt die Schrägen beider Paare gegeneinander: TT ISt., X II. St.;

für die Biederholung des Wogens tonnte auch Rudlingeftellung gur Mitte

angeordnet werden, worauf das zweite Wogen vor- und rüchwärts geschähe. — B.

<sup>\*)</sup> Diefes Seitwogen auf einer Bogenlinie erforbert erft 12 Zeiten, ift also wohl noch einmal zu wiederholen; ergiebt aber selbst dann keinen geschlossenen Ring. Bei ber Wiederholung des Seitwogens kann auch rechts angeschritten werden.

Aufgezeichnet 27. Marg 1854.

B.

Flankenreihen stehen in Saule und werden in drei Stimmen vertheilt. Zum ersten Abschnitt gehen die Einzelnen mit 8 Wiegeschritten seitwarts links und rechts (an Ort) hin und her 4 Mal.

Bum zweiten Abschnitt geben die Einzelnen mit Kreuzzwirbeln und Wiegeschritt seitwarts links und rechts bin und ber 2 Mal.

Bum britten Abschnitt gehen die Einzelnen mit dreimaligem Kreuzzwirbeln und Wiegeschritt seitwärts links und rechts hin und her, [nut] 1 Mal [da jede Seitenbewegung 12 Zeiten oder 4 Takte erfordert].

C.

Wird auch von zweigliedrigen Zügen [b. i. von ganz geschlossenen Säulen, deren zwei Hauptglieder Flankenreihen find, deren Zweier-Stirnrotten Arm an Arm stehen] mit widergleichen Hind, deren Zweier-Stirnrotten und rechten Reihen geschritten. (Siehe oben [S. 62 und S. 79]
den Wechselflang: "Es tönen die Lieder".)

Gezogen Samstag, 31. März, aufgezeichnet Montag, 3. April 1854.

"Liederreigen" ju Porelen (von Silder).

Das [allbekannte] Lied besteht aus 16 Takten = 32 3/4 Takts-Geschritten.

16 Paare werben im Kreise [Stirn nach ber Mitte] aufgestellt [und je 4 berselben als ein Reihenkörper, eine gebogene "Linie" von Stirnpaaren, bezeichnet. Diese 4 Linien aller Schüler wandeln sich, indem die ersten Reihen der Kreismitte zuziehen, durch eine 1/8Schwenkung r. in Säulen von Stirnpaaren um und diese] Bier Säulen von je 4 Baaren ziehen mit 16 Wiegeschritten links durch 4 kleine Kreise, doch so, daß bei Fassung hochgehaltener Hande die Einzelnen der Paare zugleich das Zu- und Abkehren [S. 53 und S. 80] machen:





Je zwei Biererreihen mit verschränkten Armen machen im Borziehen mit 4 Wiegeschritten und im Rückzug mit 4 Wiegeschritten miteinander das Begegnen — 8 Wiegeschritte [b. h. die vier ein Reigenglied bildenden Paare betrachten sich als eine Linie von zwei Viererreihen, die nach innen vor einander schwenken und mit Rückwärtsgehen wieder in die Linie zurückkehen].

15/16 5 6 14/18 8 7

Aus der ursprünglichen Kreisstellung ziehen alle Paare bei hochzgesaften Händen aller Nebener [Spieß!] mit 4 Wiegeschritten vorwärts nach der Mitte hin und mit 4 Wiegeschritten rüdwärts (von der Mitte) her in die Kreislinie — 8 Wiegeschritte. [Der ganze Reigenkörper erscheint bei diesem "Wogen" als eine einzige Ringreihe Einzelner.]

NB. Der Reigen wird zu den 3 Berfen gleichgezogen [b. 6. diefelbe Schreitung wird für jeben Bers benutt.]

[Gine von Ferdinand Marr in Darmftadt gewählte Schreitung gu bem Lorelet-Liebe (f. Rloff'en & Jahrb. v. 1863, S. 270) fei hier eingefügt:

Der kleinste Reigenkörper, von dem dieser Reigen dargestellt werden kann, ist ein Gesuge von 2 Zweireihenkörpern; sind dieser Reihenkörper einzelne Reihen in Flanke stehende Biererreihen, so hat bei Beginn des Reigens der Reigenkörper solgende Gestalt:

Bu bemerken ift noch, daß die (Einer: und Zweierreihen; beffer: die) ersten und die zweiten Reihen der verschiedenen nebeneinander geordneten Zweireihenkörper im Nottenverhältnisse zu einander stehen. Siehe meine "Ordnungsilbungen" S. 135.

# Schreitung zum 1. Berfe.

1. Theil: Ich weiß nicht — bedeuten, und: daß ich — traurig bin: Bor- und Mildwogen bes Reigenkörpers 4 und 4 = 8 Wiegeschrifte bei Handsassen aller Nebner.

- 2. Theil: Ein Mahrchen Zeiten, und: Das tommt Sinn: gleichs zeitiges Bors und Rückwogen ber ersten (der ungeraden) und Rück und Borwogen ber zweiten (der geraden) Reihen je mit 2 X 4 Wiegeschritten.
- 3. Theil: Die Luft dunkelt, und: Und ruhig der Rhein: widers gleich (symmetrisch) mit dem 2. Theile. Die ersten Reihen wogen also rud: und vorwarts, die andern vor: und rudwarts; zusammen 8 Wiegeschritte.
- 4. Theil: Der Gipfel funkelt, und: Im Abendsonnenschein: Borund Rudwogen bes ganzen Reigenkörpers wie beim 1. Theile.

# Schreitung zum zweiten Berfe.

Bur Darftellung berfelben genugt icon ein einzelner Zweireibentorper (2 nebengeordnete Rantenreiben von Bieren).

- 1. Theil: 4 (3/4) Takte: Die Einzelnen jeder Flankenreihe gehen (mit links Antreten) 2 Wiegeschritte und 1 Kreuzzwirbel mit (1) Wiegeschritt;
  - 4 Takte: mibergleich (also nach ber r. Seite) bieselbe Schreitung.
- 2. " Wiederholung des 1. Theiles.
- 3. " 8 Biegefchritte an Ort, mit links Antreten und Seitschwins gen ber Arme.
- 4. " Wie der 1. Theil.

Am Schlusse besselben machen die Einzelnen der Flankenreihen eine Bierteldrehung nach innen (zur Mitte jeden Reihenkörpers), so daß aus jeder Stirnrotte eine Rotte zweier Gegner wird (I 1 2 1 1 1 1 2 1), die 2 früheren Flankenreihen also Stirnreihen werden, die, wie man sagt, "in Gasse" fleben, eine "Gasse" bilben.



# Dritter Bers.

1. Theil: 4 Tatte: 4 Biegefchritte mit Antreten nach den Ersten (bie Einzelnen der ersten Reihen rechts, die Anderen links), bei handsaffen der Gegner und Seitschwingen der Arme.

- 4 Takte: Bechsel ber Plate seitens ber Gegner mit rechts Rreisen und Reichen ber rechten Hand mit 4 Wiegeschritten. — Am Schlusse reichen sich die Gegner ber einzelnen Baare wieder beide Hande.
- 2. Theil: Bibergleich mit dem 1. Theile (Seitwogen mit Antreten nach den Lepten und Platwechsel mit links Kreisen.)
  Am Schlusse: Bierteldrehung aller Einzelnen nach vorn (die Reihen werden wieder Flankenreihen; sämutliche Nebuer reichen sich die seitgebobenen Hände.)
- 3. " Thor der (Stirns) Rotten. Der kleinfte Reihenkörper, der biesen Wechsel ausstühren kann, besteht aus einer Verseinigung von 2 Rotten: — 2. Rotte.
  - 4 Tafte: Die 2. Notte (bei einem größeren Reigentörper: fämmtliche zweite Rotteu) ziehen mit gehoben gehaltenen Urmen vorwärts; gleichzeitig die Einzelnen der vorderen Rotte schrägrückwärts links mit Loslassen der hände und gelangen mit leichter Berbeugung unter den händen der Borwärtsziehenden hindurch zur Stellung binter ibnen. Beral, oben S. 23.
  - 4 Tatte: Biederholung in der Beise, daß die hintergereiseten jest das Thor bilden, vorwärts ziehen und die Anderen mit Rüdwärtsgehen durch das "Thor" ziehen.
  - 4. " 4 Tatte: Die wiederhergestellten Stirurotten führen mit links Antreten 2 Wiegeschritte und 1 Kreuzzwirbel mit Wiegeschritt aus.
    - 4 Tatte: Diefelbe Schreitung nach ber rechten Seite.]

Gezogen Mittwoch, 5. April 1854. Aufgezeichnet Camftag, 8. April 1854. Reigen zu dem Liede: "Id) will mir 'mal die Welt befeh'n".





3ch will mir mal die Belt be feb'n, will man-bern in bie



[Gine alte (von Spieg nicht gefannte und alfo auch nicht angewendete) Beife enthalt bas "Musit. Schulgefangbuch" von Bieger (Samburg, Niemeber 1842 G. 19):



2. Sonft glaubte man die liebe Belt, Mit Brettern gugeichlagen, Doch feit man was auf's Reifen halt, Rann man es andere fagen:

Die Fremde macht die Leute klug, Das glaubet nur, es ist kein Trug.\*

- 3. Mand Bunderbing im fernen Land Kommt uns da bor die Augen, Und fremde Beije wohlerkannt, Kann man zu hause brauchen: Kunft, Arbeit, Sitte fremder Leut' Rust allen Menschen weit und breit.
- 4. Drum nahm ich meinen Wanderstab, Mein Rängden auf den Rücken, Und wandere bergauf, bergab, Mit aufmerksamen Blicken; Und weim ich hab' recht viel geseh'u, So will ich wieder heimwärts geh'u.

E. Anichüt.]

Das Lied hat 12 4/4 Tafte = 48 Schritte.

#### A

Je vier Biererreihen [ober vielmehr: vier "Linien", jede aus zwei Stirnpaaren bestehend] stellen sich in Bierung so auf, daß I und II, III und IV sich einander in Stirn gegenüber stehen:



Die Bierung hat 4 Seiten und 4 Eden. Die Abstände der Führer an den Eden betragen 4 Schritte oder eine Reihenbreite.

# Erfter Bers.

I und II ziehen mit 4 Schritten vorwärts, machen mit 4 Schritten halbe Schwenkung rechts [um die Mitte jeder Ordnung], und ziehen dann ebenso mit 8 Schritten [4 vorwärts und 4 Schritte zur 1/2 Schwenkung rechts] in ihre Stellung zuruck; = 16 Zeiten. Dann:

III und IV hin: und herzug wie I und II = 16 Zeiten. Dann: I, II, III und IV zugleich biefen hin: und herzug = 16 Zeiten.

<sup>&</sup>quot;) Ich gebe ben Text, wie ich ihn in Darmftadt gefernt habe. Bei Zieger fteht: "Die Fremd' macht Leut', das Sprichwort fagt, und glaubt mir nur, es lüget nicht;" anstatt "fagt" mußte es des Reimes wegen wohl "spricht" heißen.

### 3meiter Bers.

I und II Deffinen und Schließen der Doppelpaare mit 8 Schritten zum Hinzug und ebensoviel zum Herzug = 16 Zeiten [b. h. aus jeder sog. Viererreihe bilden sich 2 Paare: die Nebenpaare der Linie II ziehen gerade aus, während die Paare der Linie I sie umkreisen, was mit 8 Schritten geschieht, s. S. 54; bei der Wiederholung dieses Wechsles öffnet sich bie Linie II, die auf dem früheren Stellungsorte der Linie I sich befindet].

III und IV wie I und II = 16 Zeiten.

Bemerkung: Es wird geordnet, daß zuerst die ungeraden Biererreihen [richtig: Reihenkörper, nämlich Linien von je 2 Stirns-Paaren] das Oeffnen und dann das Schließen machen, während die geraden Reihen [!] gleichzeitig mit ihren Gegenreihen zuerst das Schlies hen und dann das Oeffnen aussuhren.

Dann: an ben Eden gleichzeitiges "Begegnen" zuerst ber I mit III, ber II mit IV, mit 4 Schritten zum Hinzug und 4 Schritten zum Herzug; und dann ber I mit IV, ber II mit III, = 16 Zeiten [b. h. die oben genannten Linien schwenken zu einander und mit Rück-wärtsgehen von einander; vergl. S. 34].

### Dritter Berg.

I und II. Kreisen der Gegenpaare (rechts) mit 16 Schritten. [Die beiden Linien I und II der geschlossen Paare öffnen sich und die Gegenpaare kreisen vorwärtsgehend rechts um eine vor beiden Paaren gedachte Kreismitte.]

III und IV. Ebenso mit 16 Schritten. Dann:

Buerst "Begegnen" der Paare sieder Linie; d. h. Schwenken des rechten Paares der Linie I und des linken Paares der Linie III u. s. w.] an den Ecken mit 4 Schritten zum Hin- und 4 Schritten zum Herzug und dann Kreisen (rechts) der Paare an den Ecken mit 8 Schritten — 16 Schritt.

### Bierter Bere.

In auseinandersolgenden Zeiten [Bor- und Rückwogen der Linien, d. h. e8] ziehen zuerst [die Paare von] I, dann [von] II, III und IV je mit 4 Schritten vorwärts und dann mit 4 Schritten rückwärts, so daß je nach 4 Schritten eine solgende Reihe diesen Hin- und Herzug beginnt [wenn I das Rückwärtsgehen anfängt, zieht II erst vorwärts u. s. f.]. Sobald IV den Rückug beginnt, (mit dem 17. Schritte) wiederholen nache einander I, II, III und IV diesen Wechsel in 16 Zeiten, worauf alle

vier Stirnreihen jum Stern (Kreuz) ber Biererreihen rechts mit 16 Schritten ziehen. Für die IV fällt der zweite Rückzug (bei dem 33. Schr.) weg und es muß diese Reihe sofort mit I, II und III den Stern bilden belsen.

Bei ben Bechseln ber vier Berfe kann für Baare und Biererreihen Armverschränkung geordnet werden, ober es wird von biefer abgefeben. Bieben mehrere folder Bierungen biefen Lieberreigen, so können biefelben in gerader Linie (Saule) ober im Kreise gestellt werben:

Aufftellung von Bierungen für 64 Reigner in gerader Linie.

Mufftellung von 4 Bierungen für 64 Reigner in Staffel.

В.

Rann auch geschritten werden im Umzug wie "Ich hatt' einen Kameraden." Siehe den betreffenden Reigen [S. 81].

C.



Rann auch von vier Achterreihen, welche in Bierung stehen, gezogen werben so, daß stets die 4 Gegenviererreihen mit einander die Wechsel ziehen. [Die vermeintlichen Achterreihen sind also je ein in Linie, und zwar in Stirn-Linie stehender Reihenkörper von 2 Viererreihen.]

### D.

Auch das Lieb "hand in Hand" von Weismann, das 64 Zeiten zählt, kann zu den Wechseln dieses Reigens geschritten werden, indem der Schluswechsel je von den I, II, III, IV wiederholt wird. (Samstag 27. Mai 1854.)

E.

Gbenfo das Lied "Boblauf Rameraden".

II INeibe. Schen unsere Schüler in der Weise, daß Stirn-Liv III Reihenabstand bilden, so können je zwei solcher Linien daß Biereck von Biererreihen so bilden, daß z. B. die IV. Reihe an Ort bleibt, die anderen durch Schwenkung oder Reihung II- ihren neuen Stellungsort wählen:

Diese Umwandlung geschieht ganz wohl mit 8 Schritten.

Wiederholt man den letzten Theil jedes Berses des Liedes: "Ich will mir 'mal die Welt beseh'n —", so erhält man 16 Zeiten mehr als oben berücksichtigt sind: ich setze die Schreitung A S. 91 f. noch einmal ber und ergänze sie, wie unten (bei den 4. Theilen) zu sehen:

### Erfter Berg.

- 1. Theil: I und II 4 Schritt vorw., 1/2 Schwenkung r. (um die Mitte: 4 Schritte) und noch einmal daffelbe = 16 Schr.
- 2. " III und IV 4 Schritt vorm., ½ Schwenkung r. und noch einmal dasselbe . . . . . = 16 "
- 3. " Die 4 Reihen gleichzeitig 4 Schritte vorm.,

  1/2 Schwenkung r. und noch einmal
  - basselbe . . . . . . . . . . . . = 16
- 4. " Die 4 Reihen gleichzeitig 4 Schritt vorw., 1/2 = Schwenkung I. und noch einmal dasselbe = 16

# 3meiter Bere.

| 1. Die Baare von II umtreisen, mit der Linie I den Blat wechseln diese: 8 Schr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ıd, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hierauf kreisen die auf dem Stellungsorte der Linie II stehend<br>Paare (der Linie I) die Gegenlinie (II): 8 Schr. = 16 Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 2. Die Paare der Linie IV umtreisen die Linie III und<br>darauf die Paare der Linie III die Linie IV: zus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| fammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 3. "Begegnen an den Eden" von I und III, von II und IV; 4 Schritte hin, 4 her = 8 Schritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Darauf von I und IV, von II und III, 4 Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| hin, 4 Schritte her: 8 Schritt = 16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Rehrt Aller mit bem letten Schritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 4. Wie Theil 3. (also in der Rehrtstellung.) = 16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Spieß ordnete hierfür an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Begegnen aus der Vorlingsstellung zur Mitte an den Ece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| also Entgegenschwenken von I und III, von II und IV m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Rehrung ber Ginzelnen; Burudfdwenken (mit vorwarts Beher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| auf den Stellungsort jeder Linie, Rehrt der Einzelnen ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tÒ  |
| Entgegenschwenken ber anderen Linien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Dritter Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (bem obigen 4., S. 92, entsprechend):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1. Wogen por= und ruchwarts je mit 4 Schritten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| wenn I rudwärts geht, beginnt II;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| wenn II " " III u. f. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| zulest ist (bei dem 16. Schritt) IV vorn = 16 Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r.  |
| 2. Dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 3. Schwenkstern r. ber Reihen (12 Schritte zum Stern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 4 zum Bechsel ber Stellung mit 1/2 Schwenking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| nom his (Witte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| A Commentary I (any Wignest Stalland and 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Für den vierten Vers ordnete ich folgende Schreitung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1. Stern je zweier Edenpaare r. mit 8 und I. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 8 Schritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Chia Citian Francisco Control |     |

Die Einzelnen bes r. Paares ber Linie IV 3. B. reichen ben Einzelnen bes linken Paares ber Linie I

querft bie r. Sand u. f. f.

b. h.: bei Beginn bes Wechsels betrachten fich die beiden Mittleren 4 8 2 12 der ursprünglichen Linie von Baaren als ein Baar (S. 21), — — — — gegen welches die Aenßeren (mit einer 1/4 Drehung) Stirn ginte IV. machen.

Mit Armverschränken zieht das Paar der Mittleren 4 Schritte vorw. und gleichzeitig wechseln mit Neichung der r. Hand und Borüberzug r. die Neußeren ebenfalls mit 4 Borwärtsschritten ihre Stellung; s. S. 22. — Mit dem 4. Schritte kehren sich die Einzelnen des Stirnpaares um und lösen ihre Hände, worauf sie mit 4 Schritten schräg von einander (sich öffnend also) vorwärts gehen, um, während die beiden Gegner gleichzeitig die sog. Keine Kette I. aussihren und am Schlusse derselben ein geschlossens Paar mit Stirn zur Mitte bilden, sich außen neben die früheren Aeußeren der Linie zu stellen.

Rach dem 8. Schritte steht also bas frühere innere Baar außen und zur widergleichen Wiederholung des Wechsels ist nun die Stellung der Einzelnen der IV. Linie folgende:  $3 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$ 

3. Theil: I u. II: 1/4 Schw. I. und in den Paaren kleine Kette r. (4 und 4 Schr.); r. zurückschwenken und kleine Kette I. (zusammen 2 mal 8 Schritte.) Gleichzeitig: III u. IV: Paare nach außen um, 8 Schritt vorw. im Kreise mit Kehrt nach innen, und Zurückzug mit 8 Schritten zur ersten Stellung = 16 Schr.

Das heißt: Als Viererreihen, mit verschränkten Armen, führen (mit 4 Schritten) die Reihen I und II eine ½ Schw. I. aus und nach Auslöfung der Hände die Einzelnen jedes Paares die sog. kleine Kette r., an deren Schluß man nicht mit derselben Stirnrichtung steht, die man in Folge des Schwenkens erhalten hatte, sondern rücklings gegen diese, so daß die vier Nebner mittelst r. Schwenkens und kleiner Kette r. wieder ihren ursprünglichen Stellungsort und die ursprüngliche Ordnung einnehmen.

4. Theil: 3 u. 4: 1/4 Schw. I. mit kleiner Kette (in ben Paaren) r. und gleichzeitig:

Sin= und Bergug ber Flankenpaare von 1 und 2.

Als weiter zu biefer Schreitung paffendes Lied ist auch das Schlegel'sche Baterlandslied anzusühren: "Es sei mein Herz und Blut geweißt, Dich, Baterland, zu retten" — (Lübect's Liederbuch von 1842 S. 51).

# Ringreigen ju dem Liede "Idy will mir mal' die Welt befeh'n."

Aehnlich dem von Spieß beschriebenen Gassenreigen im <sup>9</sup>/<sub>4</sub> Takt, S. 49 f., läßt sich für das Lied: "Ich will mir 'mal die Welt besch'n", eine Schreitung anordnen, bei der anstatt des sog. Begegnens die "Kette" ausgeführt wird.



Soll die Kette von Baaren geschritten werden, so lassen wir die hierzu nöthigen Gegenpaare aus einer Ringenlinie" von scheinbaren Biererreihen durch Schwenkung der Baare nach innen entstehen; in der That sind nämlich die 4 Rebner, aus denen je die Gegenpaare sich bilden, ein in Linie stehender Zweireihenkörper, eine "Stirne-Linie" von Baaren (d. i. von Zweierreihen). S. meine "Ordnungssibungen" S. 134. —

# Erfter Bers.

- 1. Theil: Ich will Weite; 4 4/4 Takte 16 Schritte. 4 Halbekreise zur Kette z. B. zur Kette rechts (b. h. das erste Kreisen jedes Paares geschieht rechts). Nach je 4 Schritten wird jedes Paar Gegenpaar eines begegnenden Paares.
- 2. Theil: = 16 Schritte. Stern ber Gegenpaare; r. mit 8 Schr. und I. mit 8 Schritten. Bur rechten Zeit muffen bie 4 Einzelnen sich wieber zu Gegenpaaren ordnen.
- 3. und 4. Theil: Wiederholung ber Kette (4 Halbereise mit 16 Schritten) und bes Sternes (mit 2 mal 8 Schritten).

# 3meiter Bers.

Mit einer auberen Art ber Kette und mit anderen Wechseln, beibes aber (Kette und Wechsel) von der Zeitdauer der entsprechenden Schreitungen des 1. Berses. — Also z. B. 4 mal Kette mit "Deffnen und Schließen", wobei geordnet werden mag, daß die ursprünglich r. Paare seber Keinsten Linie (es sind diesenigen der Gegenpaare, deren r. Seite dem Mittels

punkte zugekehrt ist) bei den ersten 4 Schritten geschlossen bleiben, während die mit der I. Seite der Mitte zugekehrten Paare sich öffnen und nach Umziehung des Gegenpaares sich schließen. — Bei den nächsten 4 Schritten öffnen sich die urspr. r. Paare, die I. ziehen geschlossen vorw. u. s. w.

I. Als "Bechsel" nach der Kette wähle man einen der oben beschriebenen: die Mühle; den Ning u. s. f., auch in chaft der Weise, daß die einzelnen Gegner der Gegenpaare durch 1/4 Orehung gegen ihre Nebner selber Nebner werden. S. die Zeichnung und S. 23.

#### Dritter Bere.

Man mafle wieder eine andere Art ber Kette, etwa die fog. "Kette ber Gegner und Rebner"; f. unten.

Als Wechsel verwende man u. A. das Wogen der aus den Gegnern gebildeten Stirn : Paare mit Bor: und Rückwärtsgehen von und zu der Kreismitte.

Dr. Weismann's schönes Lieb "hand in hand", von bessen weicher Weise Spieß seiner Zeit ganz ergriffen war und das sich zu Reigen-Aufzügen einer Mädchenklasse vortrefflich eignet, kann auch zu dem obigen Reigen verwendet werden; es lautet nach der Aufzeichnung, die h. Weisemann mir zu senden die Gute hatte, wie folgt:



- 2. Wie in festverbundner Schaar Wir zum Reigen geb'n,
  Soll uns Alle manch' ein Jahr Eng vereint noch jeh'n;
  Eins dem andern tren gefellt Rahen wir dem Ziel,
  Werden tiichtig für die Welt,
  Wie hier in dem Spiel,
- 3. Bald vereint und bald getrennt Uns der Reigen zeigt —: Auch die Welt nur Wechsel tenut, Bis das Ziel erreicht: Doch durch allen Wechsel schlingt Hannonie ihr Band; Wenn uns alle Lieb' durchdringt, Bleibt auch Hand in Hand. —

Ringreigen qu vier Versen des Liedes: "Gesang verschönt das Leben".\*)



Berg; ihn hat une Gott ge - ge = ben, gn lin-bern Sorg und Schmerg.

- 2. Wohlan, fo fingt bem Laube, Das uns zusammenhält; Dem theuren Baterlaube, Der ganzen Menschenwelt;
- 3. Dem Manne bentich und bieber, Der nütget, wo er tann; Dem Eblen, ber fich Brüber Durch Gutesthun gewann.
- 4. Glid auf gur ferner'n Reife, Die hoffnung eift voran, Sie macht auch rauhe Gleife Bu einer glatten Bahn.

<sup>\*)</sup> Kloff, Jahrbücher von 1861, S. 256.

Ucht % Tatte; ba auf jebes Achtel ein Schritt kommen foll, so umfaßt bie fur jeben Bers zu mablenbe Schreitung 8mal 6 Schritte.

Der ganze Reigenkörper besteht aus einem Ringe mehrerer Gegenpaare; diese sind aus 4 nebeneins ander stehenden Einzelnen (die einen aus zwei Zweierreihen bestehenden Reihenkörper, eine "Linie" zweier Stirnpaare bilden) durch 1/4 Schwenkung der Rebenpaare nach innen entstanden; s. die Zeichnung II und I.

### infinitely to the Staymang II and

# Erfter Bers.

- 1. Gefang verschönt das (6 Schritte). Die ursprünglich rechten Baare (der Mittelpunkt befindet sich seitlings r. von ihnen) ziehen nach der Mitte hin (also r.) vor ihre an Ort bleibenden Gegenpaare; denen sie natürlich schließlich den Rücken zukehren.
- 2. Leben Ge- (6 Schritt). Die ursprünglich linken Paare ziehen nach außen (von der Kreismitte ab) 6 Schritte im Halbkreise vorwurts je vor die anderen, an Ort bleibenden Paare.
- 3. und 4. sang erfreut das Herz; ihn (12 Schritte). Stern r. von ben eben entstandenen Gegenpaaren, die mit dem 12. Schritte wiesber (etwa mit Armeinhängen oder Armverschränken) als Gegenpaare gerichtet stehen.

# Widerspiel des 1. Abschnittes.

- 5. hat uns Gott ge- (6 Schritte). hinterreihen der ursprünglich r. Paare nach ber Mitte mit ganger Schwenkung r.
- 6. geben zu (6 Schritte). Hinterreihen ber ursprünglich I. Baare von ber Mitte mit ganzer Schwenkung I.
- 7. und 8. lindern Sorg und Schmerz (12 Schritte). Stern links mit 12 Schritten und Umgestaltung der Säule der Gegenpaare zur Linie der Nebenpaare vorlings zur Mitte beim 12. Schritte, so daß, wenn die 4 Nebner etwa noch die Arme verschränken, deren Stirn-Linie angerlich als eine Stirn-Biererreihe erscheint; s. oben Zeichnung I.

# 3meiter Bers.

- 1. Die verbundenen Nebenpaare ziehen mit 6 Schritten (2 Dreitritten) vormarts zur Mitte.
- 2. 1/4 Schwenkung ber Rebenpaare mit 6 Schritten nach innen gur Gegen-Stellung.

- 3. und 4. 12 Schritte —: irgend ein Bechfel (Muble u. f. f.) ber Gegenpaare mit Umgestaltung berfelben zu Nebenpaaren, die aber rücklings zur Mitte stehen und außerlich betrachtet einer Stirn-reihe von Vieren gleichen.
- 5. 6 Schritte Vorwärtsziehen ber entstandenen Nebenpaare von ber Mitte ab.
- 6. 6 Schritte Ginfdmenken ber Debenpaare gur Begenftellung.
- 7. und 8. 12 Schritte —: Wiederholung bes Bechsels bei 3. und 4. mit herstellung ber Begenftellung; f. Figur II S. 100.

### Dritter Berg.

Entsprechend ber Schreitung zu dem 1. Berfe.

Wibergleich mit berselben mögen hier die ursprünglich linken Paare bas Borreihen (nach außen) und ebenso später des hinterreihen beginnen; ber Stern mag zuerst links, und bei der Wiederholung rechts geschritten werden; am Schlusse bes Berses stehen die Nebenpaare rücklings zur (Kreis-)Mitte.

### Bierter Bers.

Widergleich mit dem 2. Berse. — Rach dem ersten Wechsel stehen die Baare als Nebenpaare, also vorlings zur Kreismitte. — Die Schlußstellung jedes Zweipaarkörpers kann dessen Saule von Gegenpaaren oder bessen Linie von Nebenpaaren sein. —]

Bezogen Donnerstag, 6. April. Aufgezeichnet Countag, 9. April 1854.

# Liederreigen qu: "Wenn vom Schmucke der Waffen gegieret".

4/4 Tatt.

# Aus Mozart's Figaro



Benn vom Schmude ber Baf . jen ge : gie . ret, von Trom.



pe = ten und Trommeln ge : fub = ret, ftolg ein Sau . fe von Rrie-gern mar-



- 2. B. Aber wenn im Getümmel der Schlachten Blut'ge Baffen ihr Tagwert vollbrachten, Die Gefall'nen nicht wieder erwachten: Dann umhüllt sich mit Jammer der Blid!
- 3. B. Drum, wo Schwerter und Lanzen dir schimmern, Dich umtönt der Gefallenen Wimmern, Sei dein Herz, unter Leichen und Trümmern, Nie erstorben für Schonung und Recht! —

Das Lieb hat 12 4/4 Tafte = 48 Schritte, ober 6 X8 Schritte.

#### Α.

Die Biererreihen fteben in gerader Gaule.

# Erfter Berg.

- 1. Die Stirnreiben gieben mit 8 Schritten vorwarts.
- 2. Links [neben=] reihen = 8 Schritte.
- 3. Salbe Schwenfung links = 8 Schritte.
- 5. Wiederholung von 1, 2, 3.

# 3meiter Bers.

- 1. Mit Rechtschinterreihen ziehen die [fich bilbenden] Flankenreihen mit 8 Schritten vorwarts [b. h. zur Reihung und zum Borwärtsgeben werben 8 Schritte verwendet].
- 2. Mit Linksum gieben die [burch die Drehung entstehenden] Stirnreiben 8 Schritte vorwarts.
  - 3. Links [neben=] reihen = 8 Schritt.
  - 4. Bieberholung von 1, 2, 3, nachdem am Schlusse von 3. Sinksum in Flaute gemacht worden.

6.

#### Dritter Berg.

- 1. (Nach einem Linkekehrt) ziehen bie Stirnreihen mit 8 Schritten vormarts.
  - 2. Halbe Schwenfung links mit 8 Schritten.
  - 3. Rechts [neben=]reihen mit 8 Schritten.
  - 4. 5. Wickerholung von 1, 2, 3; das Linkskehrt wird nach 3. nicht wiederholt.

#### В.

Die Schreitung eines jeden ber 3 Berfe kann zu bem ganzen Liebe gezogen werden, so bag ein und biefelbe Schreitung durchweg bei allen Berfen eingehalten wirb.

#### C.

Diefelben Schreitungen können auch jum Liebe "Ich hatt' einen Rameraben" gezogen werben. [S. S. 81.]

### D.

Much wie am 15. December.

Spießen's Zeichnung beutet ein links Vorreihen an].

### E.

Schreitung für eine geschloffene Linie von Stirnreihen von Bieren.

- 1. Bers. 1. 8 Schritte vorwärts. 2. Links Rebenreihen, 8 Schritte.
  3. 1/2 Schwenkung links, 8 Schritte. 4. 8 Schritte vorwärts.
  5. Links Nebenreihen, 8 Schritte. 6. Rur 1/4 Schwenkung links zur Saule, 8 Schritte.
- 2. Bers. Daffelbe Borwartsziehen, Reihen und Schwenken; am Schluffe jedoch wieder nur 1/4 Schwenkung zur Linie ber Reihen.
- 3. Bers. Diefelbe Schreitung: am Schlusse könnte auch ftatt ber 1/2 eine 1/4 Schwenkung (zur Säule) und bas Nebenreihen auch mit Borüberzug vor dem linken Führer ausgeführt werden.]

# Liederreigen: "Flamme empor!"

| Zum | ersten | Mal | geschritten | Samstag    | 9.  | Sept.  | und  | Samstag  | 16. | Sept. | 1854 | in |
|-----|--------|-----|-------------|------------|-----|--------|------|----------|-----|-------|------|----|
|     |        |     | Gege        | enwart voi | n 2 | Baffma | nnøb | orff. *) |     |       |      |    |

Das Lieb hat 6mal 8 Zeiten. 3mei Saulen von Biererreihen ftellen fich geschloffen gu Achter= reiben auf: - -De 8 Debner find nicht eine Reibe, fondern ein Reihenforper, und zwar eine Linie zweier Bierer= reihen; f. meine "Ordnungsübungen" G. 132.] Erfter Berg. Folge ber 6 Bechfel: 1. Bor= und Rudgieben, [bas Borwogen mit 4, bas Rudwogen 2. Bange Schwenkung nach Außen [um die Mitte 4. Gange Schwenkung nach Innen [um die Mitte 5. Bor= und Rückziehen 4 Schritt . . . . . . = 86. 4 Schr. an Ort und bann mit Rudwärtsziehen Schwenken gur Baffe nach ben Letten [b. b. "nach ben Letten" rudwarts gebend machen bie beiben Biererreihen, die bisher fich nebeneinander befanden, alfo eine "Linie" bilbeten, 1/4 Schwenfung um bie äußeren Führer nach innen, wobei die Führer

# 3meiter Bers.

felbst rudwärts ziehen; die Schwenkung macht die fruberen Rebenreihen zu Gegenreihen; f. meine

Die gleichen 6 Wechsel werden nun in der Gasse begonnen, doch wird mit den 4 letten Schritten des 6. Wechsels nach den Letten hin mit Borwärtsziehen zur Säule geschwenkt, die nun in Stirn nach den Letten steht.

<sup>1)</sup> Bergl. Spieß'ens gebruckte Beidpreibung biefes "Sang- und Gangreigens, in Kloff'ens Jahrbüchern 1859 S. 17 f. — B.

[1) Erfte Stellung einer "Linie": 8765 4321

|    |        | œ          | _  |
|----|--------|------------|----|
| 2) | Baffe: | ~7         | 67 |
| -, | oulie. | <b>o</b> . | က  |
|    |        | 5          | 4  |

3) Nach bem Schwenken zur Linie nach ben Letten (Stellung für ben 3. Bers): 9948 [1787]

### Dritter Bers.

Die Folge ber 6 Wechsel wie bei 1, doch schwenken mit den vier letten Schritten des 6. Wechsels die Viererreihen mit Rückwärtsgehen nach den Ersten hin zur Gasse, [bie Schwenkung ist auch hier wieder eine Viertelschwenkung nach innen um die äußeren Führer der Reihen, hier den 5. und den 4.; 3,2,1; 6,7,8 gehen rückwärts; es kehrt die oben veranschaulichte "Gasse" zurück, in welcher 8 und 1 u. s. f. f. Gegner sind.]

### Bierter Bers.

Die Folge ber 6 Bechsel wird nun wieder in der Gaffe begonnen und beim letten Bechsel schwenken alle Reihen wieder nach den Ersten bin zur ersten Stellung in Saule ein.

NB. Bei fünf bis feche und mehr Gaulen:

| _A |   | B_ |   | _ |       |           |          |        |     |      |       |
|----|---|----|---|---|-------|-----------|----------|--------|-----|------|-------|
| _  | _ | -  | - | _ | _     | Gbenfo    | ¥!!      |        |     | D    | Si.c. |
|    | _ | _  | - | _ | -     | @ cento   | tonnen   | A      | unv | ь    | vieje |
| -  | - | _  |   | _ |       | 00. 4.5.1 |          | r r    |     | enc. |       |
| -  | - |    | _ | - | -     | Wechsel   | . wiverg | itetay | aus | rugi | cen.  |
| _  | - |    | - | - | and o |           |          |        |     |      |       |
|    |   |    |   |   |       |           |          |        |     |      |       |

- 1. Bor: und Rud[mogen.]
- 2. Bange Schwenfung rechts.
- 3. Rud: und Bor[wogen.]
- 4. Ganze Schwenfung links.
- 5. Bor: und Rud [mogen.]
- 6. An Ort [4 Cchr.]; 1/4 Commentung lints [mit] ructwarts [geben; also um die r. Führer jeder einzelnen Reihe.] Diese 6 Wechsel werden bann 4 mal wiederholt [und teine "Gasse" gebildet.]

[Die Schreitungslinien zu ber ersten Schreitung bes eben witgetheilten Reigens: "Flamme empor — " können als ein Rreuz bilbenb aufgefaßt werden.

Da solche "Rreuz-"reigen besonders wohl in's Auge fallen, füge ich hier noch zwei Schreitungen zu bem Liebe "Böglein im hohen Baum — "hinzu, das die zu den Reigen erforderliche Anzahl Berse hat, nämlich 4; jeder derselben zerfällt in 7 Theile, deren jeder 2 Tacte (gleich 6 Schritten) umsaßt.



- 2. Blümlein im Wiesengrund Blüben is lieb und bunt, Tausend zugleich. Benn Ihr vorüber geht, Benn Ihr die Farben seht, Frenet Ihr Euch, freuet Ihr Euch.
- 3. Wäfferlein fließt so fort Immer von Ort zu Ort Rieder in's That; Dürftet nun Menich und Bieh, Kommen zum Bächlein sie, Trinken zumal, trinken zumal.
- 4. Habt Ihr es auch bedacht,
  Wer hat so schön gemacht
  Alle die Drei?
  Gott der Herr machte sie,
  Daß sich nun spät und früh
  Iedes dran fren', Iedes dran fren'.

Specter.

Bei Boraussehung verbundener Biererreihen ist der kleinste Reigenkörper, der diesen Reigen darstellen kann, eine Bereinigung von 4 Reihen, die als ein Reihenkörper-Gefüge, eine "Säule" von Stirn-Linien, zu betrachten sind: 2. Reihe. 1. Reihe.

8·7·6·5· 4 3 2 1 > erste Linie. 8 7 6 5 4·3·2·1· > zweite " 2. Reihe. 1. Reihe.

Für die Schreitungen des 1. und 3. Berses kommen nur die gereiheten Reihen (die Reihen jeder der beiden Linien für sich) in Betracht: die gerotteten Reihen des ganzen Gesüges (die ersten, die sog. Einer-Reihen und die zweiten, die sog. Zweier-Reihen beider "Linien") treten in Ordnungsbeziehung erst für den 2. und 4. Bers.

|              | Erster Bers. Takte. Schritte.                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Theil.    | Böglein — Baum: Borwogen ber Linien (bie Einzelnen ber Reihen verschränken bie Arme ober hängen sie ein 2 = 6                                                                                            |
| 2. "         | klein — kaum: Ruchwogen beider Linien;<br>Auflösen der Arme bei dem letten Schritte<br>in jeder Linie und 1/4 Drehung nach innen:                                                                        |
| 0            | 0 1 5 0 4 5 0 1 2 = 6                                                                                                                                                                                    |
| 3. "         | fingt — schön: Bornberzug links ber Gegner-<br>Flankenreihen seder Linie in 2 = 6<br>mit 1/4 Drehung der Einzelnen "nach<br>den Ersten" bei dem 6. Schritte und<br>Armverschränkung in den Viererreihen: |
|              | 4 3 2 1 8 7 6 5                                                                                                                                                                                          |
| 4. "<br>5. " | Daß — fern: Rückwogen 2 = 6<br>Mile — gern: Borwogen; nach Lösung ber<br>Hände Bierteldrehung ber Einzelnen                                                                                              |
|              | jeder Linie nach innen: 2 = 6                                                                                                                                                                            |
| 6. "         | Horchen — steh'n: Borüberzug ber entstandennen Flankenreihen mit Drehung der Einzelnen in Stirn nach den Ersten beim letten Schritte:                                                                    |

7. Theil: Borchen und fteb'n: Die Reihen jeder Linie Tatte. Schr. fchwenten (eine 1/4 Schwentung) um ihre rudwärts gebenden außeren Subrer nach innen (alfo felber rudmarts gebend) gur "Gaffe" . 2 = 6~

42 Sdr. 6 ಣ

3meiter Bers.

Stellung eines fleinften Reigenforpers:

| 00                   | _   |
|----------------------|-----|
| ~7                   | C/I |
| 6                    | 3   |
| Oτ                   | 4   |
| CONTRACTOR OF STREET |     |
| 00                   | ÷   |
| 7                    | 1   |
| 6                    | Ġ   |
|                      | က   |
| Oi.                  | 4   |
|                      |     |

- 1. Theil: Rud mogen aller Neben: (aller gerotteten) Reihen: 6 Schritte; bie "Gaffe" wird breiter.
- Borwogen; 6 Schritte. Biertelbrebung ber Gingelnen in 2. ben Nebenreiben nach innen bei bem 6. Schritte.

| 8  | I  |
|----|----|
| L  | 2  |
| 9  | 8  |
| g  | ₹  |
| 8. | 1. |
| 7. | 2. |
| 6. | 3. |
| 5. | 4. |

Borübergieben und beim 6. Schritte Stirn gur Baffe. 3.

| 8.7.6.5 | 4.3.2.1. |
|---------|----------|
| œ       | _        |
| 7       | 03       |
| 6       | က        |
| S.      | 4        |

- Vorwogen. 6 Schritte. 4.
- Rudwogen. 6 Schritte; 1/4 Drehung ber Einzelnen gur Mitte 5. ber Mebenreiben.

- 6. Theil. Borüberzug ber Flankenreihen und schließlich (beim 6. Schritt) Drehung der Einzelnen: Stirn zur Gaffe — Stellung wie bei Beginn bes Berses.
- 7. " 1/4 Schwenkung nach den Letten mit Borwärtsgehen (also um die "den Letten" zugewandten Führer der Gegenreihen.
   4, 5 und 4., 5. —:

### Dritter und Bierter Bers

entsprechen ben beiben ersten Bersen; am Schluffe bes ganzen Reigens erhalt ber Reigentörper seine erste Gestalt und Stellung.

#### B.

Eine andere Schreitung zu diesem Liebe verwendet die Ordnungsubungen bes Reihens und Schwenkens.

Bei Boranssetzung eines Reigenkörpers von berselben Zusammenssetzung wie für die Schreitung A ist die Thätigkeit für die 4 Berse bes Liebes folgende:

### Erfter Bers.

1. Borwartsziehen mit 6 Schritten (2 Dreitritten).

$$\underbrace{\begin{array}{c|c} 8\ 7\ 6\ 5 \end{array} }_{\Rightarrow} \left| \begin{array}{c|c} 4\ 3\ 2\ 1 \end{array} \right|$$

2. hinter die weiterziehenden inneren Führer (5 und 4) jeder Stirn-Linie hinterreihen (a) und Biertelbrehung der Einzelnen nach außen (b); gusammen 6 Schritte:

3. 1/4 Schwenkung jeder Stirnreihe nach den Letten — eine Schwentung um die den Letten zugekehrten Führer — b) 8 und 1 — nach außen:

- 4.—6. Wiederholung ber 3 ersten Bechsel aus der durch o) anges beuteten Stellung ber Linie.
- 7. 1/4 Schwenkung wie bei der Schreitung A zur "Gaffe"; die nicht zu schmal werden barf.

### 3meiter Bers.

Die Stellung bes kleinsten Reigenkörpers von Biererreihen in der Gasse ift oben bei der Schreitung A angegeben; s. auch die nächste Ziffern-Figur.

- 1. Vorwärtsziehen aller Stirnreihen mit 2 Dreitritten = 6 Schritten.
- 2. Vorwärtsziehen ber inneren Führer ber Nebenreihen, Reihung hinter sie (a) und 1/4 Drehung ber Ginzelnen nach außen; zusammen = 6 Schr.

3. 1/4 Schwenkung um die ursprünglich außeren Führer ber Neben- reiben, jur Stellung rudlinge in Gaffe

- 4. 6 Schritte vorwarts (mit Berbreiterung ber Baffe alfo).
- 5. 6 Schritte vorw.: Hinterreihen hinter die inneren Führer der Nebenreihen mit 1/4 Drehung der Einzelnen nach außen (Rücken gegen Rücken)

| 7        | K            |
|----------|--------------|
| 8 7 6 5  | 4 3 2 1      |
| 8 - 9 2  | - G & 4      |
| 8 4 6 2  | ÷ & & ÷      |
| .9 .2 .8 | ₹· 3· 5· 1·  |
| <u> </u> | <del>V</del> |

6. 6 Schritte Schwenkung zur Gaffe vorlings - um 8.5 u. 1. 4 -:



7. Weitere Schwenkung gur Linie ber ursprünglichen Nebenreihen, Stirn nach ben Lehten:

Mit Beiterzug ber Linien nach ben Lesten beginnt bie Schreitung bes 3. Berfes, an beffen Schluffe bie Gaffe wiederkehrt; ber ganze Reigen endet mit ber Wiederherstellung ber ursprünglichen Gestalt bes ganzen Reigenkörpers.

Eine Berbindung der Hauptwechsel beider Schreitungen ordnete ich ferner für das Lied: "Auf, ihr Turner, laßt uns wallen" (Erk und Schauenburg: Allgem. d. Turnliederbuch, Lahr 1862, S. 162, Beise S. 1.) und ließ den Reigen zur Abwechslung auch mit der sog. Gasse beginnen. Alls Kleinster Reigenkörper galt mir eine Gasse von vier Biererreihen; je zwei nebengereihete Biererreihen waren Gegenreihen einer andern Linie zweier Nebenreihen von Bieren.

Die Weise des Liedes läßt 6 gleichlange Sate (jeden zu 4 4/4 Takten = 4mal 4 Schritten) und einen Schluß von 1 4/4 Takt (gleich 4 Schritten) unterscheiden; einstimmigen Gesang vorausgesetzt.

Schreitung zum ersten Berfe.
1. Auf, ihr | Turner lagt uns | wallen in ben

(Auftakt) (Borwogen: 4 Schritte) (Rückwogen: 4 Schritte) lieben freien Balb! In der

(Rechtsvorüberziehen der Nebenreihen: 8 Schritte.)

2. Giden grunen Sallen fraft'ger (Rudwogen: 4 Schritte) | (Vorwogen: 4 Schritte) ber Befang erichallt. In ber (Rechtsvorübergieben: 8 Schritte)

3. Giden grunen

Hallen

(Borreiben in ben Nebenreihen nach innen und nach außen um: 4 Schr. (1/4 Schwenkung nach außen: 4 Schritte)

fraft'ger ber Befang erichallt. Wo die

(widergleich: Borreiben nach innen und 1/4 Schwenfung zur Baffe: 8 Schritte)

4. alten Bater mobnten, lowen: (Borüberzug rechts ber ichrägstebenden r. Reihen, R. u. r., u. Wechsel I. Reihen, L. u. 1., mit 8 Schr.) ber Blabe: 8 Schritte.

ftart, body taubentreu, wo einft (Borüberzug r. u. Blatwechsel ber

5. freie Abler thronten.

(Rudtehr ber rechten Reiben auf ihre Blate: 8 Schritte.) fid bas Berg erhebet frei; wo einft (Rudfebr ber linten Reiben : 8 Schritte.)

6. freie Abler thronten,

(Stern (:fcwenten) rechts ber Biererreiben: 8 Schritte.) thronten, fich bas Berg erhebet (Stern links: 8 Schritte.)

7. frei -). 1/4 Schwentung aller Biererreihen nach ben Erften : 4 Schritte



Schreitung jum zweiten Berfc.

1. Bormartsziehen ber Biererreiben; 1/2 Schwenkung um bie Mitte (4 Schritte) (4 Schritte) von der Baffe ab; Bormartegieben; 1/2 Schwenfung gegen bie Baffe. (4 Schritte) (4 Schritte)

- 2. Widergleich mit 1; also Rudwärtsziehen (4 Schritte); 1/2 Schw. gegen die Gaffe u. f. f.
- 3. In jeder ber beiden NebensBiererreihen nach außen Nebenreihen vorn vorüber: 8 Schritte; nach innen Zurudreihen: 8 Schritte.
- 4. Jebe Biererreihe gilt als ein Reihenkörper von ber Ordnung, baß die beiben Mittleren als geschlossen Reihe innerhalb bes Abstandes ber geöffneten Reihe ber Aeußeren stehen; vergl. S. 21:
  - a) Die Inneren reihen sich nach außen kreisend neben die sich schließenden Aeußeren: 8 Schritte (es entsteht die Stellung: –
  - b) Die jetigen Inneren kehren ebenfalls kreifend bei Schließung ber jetigen Aeußeren auf ihre ursprünglichen Blate zuruck -: 8 Schritte.
- 5. Dasselbe Nebenreihen mit Kreisen nach außen und Schließen nach innen führen die inneren und die äußeren der (vier) nebeneinander stehenden Baare aus: 8+8 Schritte. 1/4 Drehung der NebenwBiererreihen zur Gasse, so daß die früheren Stirnreihen als Flankenzreihen einander gegenüber stehen.
- 6. Die "Achte" (8) rechts (b. h. das erfte Kreisen geschieht rechts) mit 16 Schritten: 4 für jeden Halbtreis und herstellung der Reihen in Stirn.
  - 7. 1/4 Schwenfung mit rudwarts Beben gur Baffe.

Die Schreitungen zum 3. und 4. Berfe ergeben fich aus ben für bie beiben ersten Strophen angeführten Bewegungen.

Angereiht sei noch ein sehr einsacher Reigen\*) zu dem Liede: "Der Mai ist gekommen":



1. Der Mai ift ge - tom-men, die Baume ichla-gen aus, wie bie Da blei - be, wer Luft hat, mit Gor - gen gu haus,

<sup>\*)</sup> Bom 8. October 1857.



fteht auch mir der Ginn in die wei - te, wei - te Belt.

- 2. Frisch auf drum, frisch auf! Im hellen Sonnenftrahl Wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Thal; Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all! Mein herz ist wie 'ne Lerche und stimmet ein mit Schall.
- 3. D Bandern, o Bandern, du freie Burichenlust (Jugendlust)! Da wehet Gottes Odem so frisch in die Brust, Da singet und jauchzet das herz im himmelszelt: Bie bist du doch so schön, du weite, weite Belt.

Em. Beibel.

Da die zweite Hälfte seber Strophe wiederholt werben soll, so zerlegt sich für den Reigen sebe in 6 Theile, deren seder 4 3/4 Tatte (12 Schritte) umschließt.

Aus einer scheinbaren Säuse von Biererreihen bilde man durch Schwenkung der Baare gegen einander (wonach also jede 4 Nebner einen Reihenkörper darstellen, somit die ursprüngliche Säuse als ein Reihenkörpergefüge, eine Säuse von kleinen Linien aufzusafsen ift) — man bilde, sagen wir, aus der Linie der Nebens-Baare durch Schwenkung der Baare die sog. Gasse der Gegenpaare; s. die II Stellung:

# Schreitung jum erften Berfe:

| 3. Zug ber Paare nach innen                        | -   | 12 | Schr. |
|----------------------------------------------------|-----|----|-------|
| 4. Stern I. ber Begenpaare                         | === | 12 | "     |
| 5. Mit 6 Schritten: "Biererreihen nach ben Erften" |     |    |       |
| (b. h. Berftellen ber I Stellung) und Bormarte-    |     |    |       |
| gieben; 6 Schritte: Berftellen ber Baffe mit       |     |    |       |
| Rückwärtsgehen; zuf                                | _   | 12 | ,,    |
| 6. "Biererreihen nach ben Letten" und (3 Schritte) |     |    |       |
| Bormartsgeben: ferner Berftellen ber Baffe: guf.   | _   | 12 |       |

Die Schreitung zu bem zweiten Berse bestand in der Ringsette des ganzen Reigenkörpers; aus der "Gasse" schwenkten die Rebenpaare gegen einander (s. oben Stellung III) und am Schlusse bieser Kette im Kreise wurde die Gasse wieder hergestellt; ist die Schülerabtheilung groß, so reicht freilich der Bers nicht aus und man muß durch Wiederholung (eines Theiles oder des Ganzen) sich zu helsen suchen.

### Schreitung jum britten Berfe.

Wie bei bem ersten, jedoch statt bes obigen "Wechsels" Stern irgend ein Anderer, 3. B. bas Umkreifen mit Deffnen und Schließen (f. S. 54):



und wenn aus ber Gaffe jur Saule ber Neben-Baare (ber "Linien") geschwenkt werben foll, fo kann bies zuerst "nach ben Letten" geschenen.

Dr. Beismann's Lieb: "Frühling wie fcon bift Du" gebe ich bier nach ber mir gewordenen Aufzeichnung bes Berfaffers:



- 2. Blu men bie fprie gen, Baf fer bie flie gen, ring8-um im 3. Froh li che Lie ber fchal len nun wie ber, ful len mit
- 4. Lagt une ben Su e gen fei ernd be gruegen, fcilineget die



In Spießen's Nachlaß finde ich wohl eine Andeutung von dem Borhandensein eines Reigens zu diesem schönen Frühlingsliede, die Besschreibung besselchen hat sich jedoch nicht erhalten, wenigstens für mich nicht, da in den mir übergebenen Papieren keine Schreitung zu der in Rede stehenden Weise sich vorsindet.

#### Erfter Berg.

- 1. a) Schrägzug von 1 und 2 (die sich durch 1/4 Drehung r. in Flankenreihen umwandeln) zur Mitte mit 6 Schritten |2 1 (bei I. Antreten) und I. um Kehrt beim 6. Schritte (2 Takte); alsbalb
- - c) Zurudzug auf ben erften Plat, 6 Schritte. . = 2 "
- 2. Daffelbe von ben Reihen 3 und 4 in ben 8 übrigen Takten bes Berfes.

# 3meiter Bers.

1. a) Bei verschränkten Armen führen alle Biererreihen gleichzeitig (mit 6 Schritten) 1/2 Schwenkung r. aus und beim 6. Schritte findet Handlösung und Biertelbrehung der Einzelnen ber zwei Nebenpaare, aus benen jede Biererordnung jeht bestehen soll, nach innen statt, wonach je 2 Flankenpaare Gegenpaare sind.



Am Schluffe ber beiben Tatte fteben alle Einzelnen mit geichlossenen Beinen.

b) 4 Wiegeschritte bin und ber, wobei Alle links antreten:

4 Takte. Um Schlusse berselben stehen nach einer Biertelbrehung ber Einzelnen die Flanken-Gegenpaare wieder als Stirn-Nebenpaare.



- c) Mit 2 weiteren Takten (6 Schritten) schwenkt bei Armversschränkung jebe Biererordnung wieder auf ihren ursprünglichen Stellungsoort im Viered mittelst Rudwartsgebens zurud.
  - 2. 2 Tatte: Achtelichwentung aller Linien lints.
    - 4 " Wiegeschritt mit I. Antreten bei Gegenstellung von Flankenpaaren.
    - 2 " Burudichmenten mit Rudwärtsgeben.

### Dritter Bers.

1. a) Jede Viererordnung gestaltet fich durch 1/4 Drehung der Ginzgelnen gu 2 Flankenpaaren um, die rucklings gegen einander ftehn:



Schrägzug der Ecken: Paare zur Mitte und, bei Hochheben ber Arme, Bildung eines Stirnringes von Vieren. — 6 Schritte — 2 Tacte. Auslissen des Ringes und Rückfehr jedes Flankenpaares zur ursprünglichen Stellung der Vier, Stirn zur Mitte. — 6 Schritte — 2 Takte.

- b) Schrägzug ber Edenpaare von ter Mitte ab (nach außen), Ringbilbung mit Armbeben: 2 Tatte: Rüdtebr: 2 Tatte.
  - 2. Die übrigbleibenden 8 Tatte werden folgendermaßen verwendet:
- b) Wieberholung biefes Wogens . . . . =2 und Gegenstellung ber Einzelnen jedes Stirnpaares mit Handiassen:

I St. \_\_\_\_ II St. - - -

c) Seitwogen mit Wiegeschritt nach und von der Kreismitte mit wechselndem heben der gesaßt bleibenden hände und Wiederherstellung der Bierecksstellung in der letten Zeit = 4 Tatte.

### Shluß.

Wiederholung der Einleitung: "Frühling, wie schön bist Du" bis: "erwacht Leben — mit Macht", 8 Takte:

a) In jeder Viererordnung bilben sich Flankenpaare, indem sich bie beiden Aeußeren hinter die beiden Mittleren reihen:

und biese Paare führen einen Kreisumzug nach außen mit 12 Schritten aus

b) Nach einer Kehrung ber Mittleren ( bestellt b

Ober: Stern r. mit 12 und Stern f, mit 12 Schritten ber Eden-Baare; und Aebni.

Folgende Schreitung hat fur eine Saule von Schulerinnen Dr. Beismann zu diesem seinen Liebe geordnet:

### Erfter Berg:

- a) 8 Tatte: Wiegeschritt an Ort bin und ber mit I. Antreten und Stut ber Banbe auf ben Suffen.
- b) 8 " Bor: und Rückwogen je mit 4 Wiegeschritten bei Hochfassen der Hände seitens der Rebner. Der lette
  Wiegeschritt wird eigentlich nur ein Zweitritt, der Fermate wegen und während deren Dauer findet Zehenstand Aller statt.

# 3meiter Bers.

- a) 8 Tatte: Wie bei dem 1. Berfe.
- b) 8 " Seitwogen hin und her mit "Areuzzwirbeln und Wicgeschritt", bei I. antreten und Handstütz auf den Hüften. Da ein Kreuzzwirbeln mit Wiegeschritt schon 2 (3/4) Takte in Anspruch nimmt, so finden im Ganzen 4 Seitenbewegungen statt; bei der Fermate benimmt man sich wie bei dem 1. Berse.

### Dritter Bers.

- a) 8 Tafte: Wie bei Bers 1.
- b) 8 , je 2 Nebner werden durch Vierteldrehung Gegner: I Stellung T II St. |- |, porn

und wogen seitwärts bin und her mit 8 Wiegeschritten, "nach vorn" antretend und mit Ausschwingen der Arme in der Schreitrichtung. Bei der Fermate kehrt die Nebenstellung der Einzelnen wieder, die mit gehobenen Armen Zehenstand (auf-Dauer) machen.

### Shluß.

Biegeschritt im Kreuz mit I. antreten und viermal I. um; bei Handhochsafsen der Nebner. — Da für jede der vier das Kreuz bildenden Seiten (Linien) 2 Wiegeschritte, (1 Wiegeschritt I. hin und 1 r. her) nöthig sind, so reichen die 8 Takte des Einganges "Frühling, wie schön bist Du — Leben mit Macht" für dieses "Kreuz" gerade aus. —]

# Reigen, weldjer im Januar, Februar und März 1854 von den Mädden getanst ward.

[Großer Tangreigen im 3/4 Tatt; vergl. ben 2/4 : Tatt: Reigen G. 47 u. f.]

Es ift berfelbe fur 32 Reigner, welche in Baffe geftellt 8 Begen= paare und 8 Nebenpaare bilben, geordnet [f. S. 120]. Die Grundstellung bes Reigens wird aus ber Saule von 8 Biererreihen gebilbet, so bag alle rechten Baare in dem einen Mal, alle linken Baare im andern Male Stirn gegen Stirn in Baffe fteben, b. b. die Linie ber Rechten fteht ber Linie ber Linken gegenüber. Gegenüberftebenbe Baare ber Rechten und Linken bilben die 8 Doppelpaare der Gegenpaare. Rebeneinanderstebende Baare ber Rechten bilben 4 Doppelpaare ber Nebenpaare, nebeneinanderstebende Paare ber Linken bilben 4 Doppelpaare ber Nebenpaare, zusammen 8 Rebenpaare. Je 2 Gegenpaare, welche zugleich miteinander 2 Nebenpaare bilben, find fbie fleinften Reigentorper fur biefen Reigen und qu= gleich] die Gliederung [ber angenommenen 32 Reigner] welche die kleinen Bechsel mit einander tangen. Golder 4 Baare hat der Reigenkörper 4, wir unterscheiden die 4 Baare der Erften, die 4 Baare ber Letten, und beibe 4 Bagre ber Mittleren, von welchen die einen 4 Bagre die Mittelerften, die andern 4 Baare die Mittelletten genannt werden konnen.

Ein jeder kleine Bechfel wird zuerst von den Gegenpaaren und dann von den Nebenpaaren getanzt, so daß je 4 Reigener, oder ein Doppelpaar die Gliederung bildet, welche die kleinen Wechsel tanzet. Die großen Bechsel werden in Kreislinie getanzt, alle Baare verstebren dabei miteinander. Ginem jeden Meinen Bechfel gehet ein Zwischenzug voraus; wir unterscheiben viererlei solcher Zwischenzüge, beren ein jeder in 83/4 = 24 Zeiten ausgeführt wird [vergl. S. 31 und 36 f.]:

1. Rechtsziehen, die Gasse ziehet nach dem äußeren Male der Rechten hin und her auf die inneren Male, swobei die ursprünglich linken Paare vorwärts gehen und ebenso nach Kehrt der Einzelnen die ursprünglich rechten Paare].

2. Linksziehen, die Gaffe ziehet nach dem außeren Male ber Linken bin und ber auf die inneren Male. [Die urfprünglich linken

Paare tehren fich alfo um.]

3. "Nach ben Ersten ziehen": Beibe Säulen ber Stirnpaare [f. unten St. I] ziehen innerhalb ber inneren Male nach ben Ersten hin und her in die Grundstellung.

4. "Nach ben Letten ziehen": Beibe Saulen ber Stirnpaare ziehen [nach Kehrtmachen ber vier Nebner] innerhalb ber inneren Male nach ben Letten bin und ber in bie Grundstellung.

NB. Alle Reigner ziehen stets vorwarts mit Kibitgang auf ben Beben und Kniewippen bes je nachstellenben Beines.



Wie die Dauer eines Zwischenzuges 8 3/4 Takte zählet, so werben auch 8 3/4 Takte als Zeitbauer für einen jeden kleinen Wechsel gezählet, mährend die Dauer der großen Wechsel 32 3/4 Takte beträgt.

Der Reigen besteht aus 4 Theilen, einem jeden Theile solgt eine Rast von beliebiger Zeit, welche auch durch einen großen Zwischenzug von bestimmter Dauer ausgefüllt werden kann. Gin jeder Reigentheil besteht aus zwei kleinen Wechseln und einem schließenden großen Bechsel. Es mag bier eine kurze Auszeichnung ber Reigentheile folgen.

```
Mufgug. [Bergl. G. 48.]
                                                                                                                                                                                                                                                     I Reigentheil.
                                                                                                                                                                                               3 mischenzug 1 . . . . . = 8 3/4
                                                                            RI. B. \begin{align*} & \frac{8\frac{1}{4}}{1} & & \frac{1}{1} & & \frac{1}{1} & \frac
                                                                                                       Gr. 2B. Rette mit Salbftern . . = 323/4
                                                                            Erfte Raft - 323/4 Tatt. Bufammen = 963/4 Tatte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             = 1283/4 Tatte.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              III Reigentheil.
                                                                            II Reigentheil.
| 1. Kl. W. | Swissenzer. | 1. Kl. W. | Swissenzer. | 1. Kl. W. | Swissenzer. | 1. Kl. W. | Swissenzer. | 2. Kl. W. | Swissenzer. | Swissenzer. | 2. Kl. W. | Swissenzer. | Swissenzer. | Swissenzer. | Swissenzer. | 2. Kl. W. | Swissenzer. | Swissenzer. | Swissenzer. | Swissenzer. | 2. Kl. W. | Swissenzer. | Swissenzer. | 3. Kl. W. | Swissenzer. | 3. Kl. W. | 3. K
                        Gr. B. Rette mit Salbring. G. B. Doppelfette, b. h. Rette ber
                                                                                                   3meite Raft.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gegner und Rebner.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dritte Raft.
                                                                                                                                                                                                                                        IV Reigentheil.
                                                                                                 1. Kt. W. B. Swischenzug 1
1 Doppelschwenken d. G. P. Zwischenzug 2
1 Doppelschwenken d. N. P. Zwischenzug 3
2 Vier zur Mitte d. G. P. Zwischenzug 4
2 Vier zur Mitte d. N. P.
```

Gr. 2B. Rette mit Gegenschwenken b. B. Bierte Raft.

Mbzug.

Obiger Tanzreigen im  $^{9}/_{4}$  Takt, ward bei der am 16. März 1855 abgehaltenen Turnprfifung, als Zwillingsreigen von 48 Mädchen getanzt. Dabei hatte sich im Berlause des Jahres die Anordnung des Ganzen in solgender Weise verändert. Da austant des Rechts-, Links-, nach [den] Ersten- und nach [den] Letten-Ziehens, alles Zwischenzüge von [je nur] 8  $^{9}/_{4}$  Takten, nun je im Wechsel die Zwischenzüge "Biered nach den Ersten" und "Biered nach den Ersten" und "Biered nach den Letten" von je 16  $^{9}/_{4}$  Takten ausgesührt wurden, so mußten die nachsolgenden kleinen Wechsel auch uns Doppelte verlängert werden zur Dauer von je 16  $^{9}/_{4}$  Takten, wodurch die Zeitdauer eines jeden Reigentheiles sast ums Doppelte verlängert ward.

Beschreiben wir hier zuerst den Aufzug aus der wiedergleichen Linienstellung beider Reihen von 24 Reignern. [Gegenüber stehen 2 Säulen, jede bestehend aus 6 "Linien", je von 2 Stirn=Paaren. Diese hinter einander stehenden] Doppespaare ziehen mit Kibisschritt im ¾ Takte durch die Mitte [A] und kreisen nach Außen um 2 Kreismitten, durch welche dann eine jede der beiden Säulen von Doppespaaren in gerader [Gang-] Linie zur Gasse, wie bei dem Festreigen vom 15. Dez. 1853.

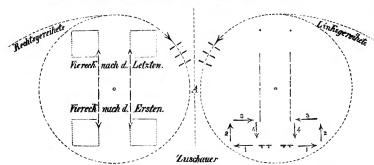

Bu ber Berkurzung bes Aufzuges rath ichon bie lange Dauer und größere Anftrengung bes Reigens.

Beschreibung ber Zwischenzüge 1) "Biered nach ben Ersten" ober 2) "Letten", von je 163/4 Tatten und 3) Ziehen zum Kreis von je 83/4 Tatten.

1. Alle Baare einer Gaffe [St. I unten] fcwenken in Saule nach ben Ersten [Stell. II] bei verschränkten Armen und tangen mit 3 Schwenk-



bupfen [fich trennend] burch die erfte Linie des Vierectes, worauf fie vor bem Ginbiegen in die zweite Linie besfelben, alfo an erfter Ede mit Dreitritt ein Rehrt ber Paarleute nach Innen machen. Durch die zweite Linie des Biereckes Schreiten die Baare mit 3 Ribitschritten und machen an ber zweiten Ede wieder Rehrt nach Innen. Durch die britte Linie bes Bierectes wird wieber mit Schwenkhupfen getangt wie burch bie erfte Linie, worauf an ber dritten Ede Rehrt nach Innen gemacht wird. Durch die vierte Linie des Biereckes wird wie durch die zweite mit Ribitgang gefdritten, worauf bann an ber vierten Ede bie Baare in Die Baffe einschwenten obne Rebrt nach Innen. [Richtiger: ce findet folieflich ein Nebenreiben zur ursprünglichen Stellung des Baares mit 1/4 Drehung des Ginen und 3/4 Drehung des Undern ftatt.] Diefes Biered nach ben Erften gehet ftets ben fleinen Wechseln voraus und amar bann, wenn biefelben von ben Gegenpaaren getangt merben. Dabei gieben die ursprünglich rechten Baare rechts, die ursprünglich linken Baare links um die Mitte bes Bieredes, widergleich nach Augen. Tangen und Beben im Wechsel macht ben Zwijchenzug wechselvoller und weniger anstrengend. Bei dem angegebenen Rreifen wird also die 2. Linie bes Bierecks mit Bormartsgeben gegen die Letten bin burchzogen. f. bie Beichnung G. 122.]

2. "Biered nach ben Letten" beginnt bei der umgekehrten Säulenstellung aller Paare nach den Letten. Run ziehen alle Paare in widergleichen Bierecken nach Aufen wie bei 1., so daß stets an drei Ecken



die Paare Kehrt nach Innen machen, worauf dann an der vierten Ecke dies unterbleibt und nur je die Paare, welche bei den Doppelpaaren der Nebenpaare nach den Ersten stehen, eine halbe Schwentung (tein Kehrt nach Innen) machen, um so ihren Nebenpaaren gegenüber zu stehen. Burde von genannten ersten Paaren anstatt der Schwentung ein Kehrt nach Innen gemacht, so würde dadurch die sestgeordnete Stellung rechter und linker Führer in den Paaren aufgegeben werden, was zu vermeiden ist. Bei diesem Biereck, das stehs dem Tanzen der kleinen Wechsel von Webenpaaren voransgehet, ziehen die urspritinglich rechten Paare links, die ursprünglich linken Paare rechts, also widerzleich nach Ausgen um die Mitte ihrer Vierecke. [Die 2. Linie jedes Vierecks, s. die Zeichnung S. 123, wird mit Vorwärtsgehen nach den Ersten durchzogen.]

3) "Bieben jum Rreis" beißt ber Zwischenzug, welcher je nur ben großen Bechfeln vorausgebet, Die ja alle in ber Rreisstellung getangt werben. Rach dem Tangen bes zweiten fl. Wechsels eines jeden Reigentheiles, und zwar, sobald er von den Nebenpaaren getangt worben, tangen aus ber Gaffe die Baare mit 3 Schwenkbupfen und Dreitritt (4 3/4 T.) in geraden Linien nach den äußeren Malen, worauf in den folgenden 4 % T. fich die Rebenpaare in der großeren Rreislinie einander gegenüber ftellen, wobei nur mit Ribitgang gefdritten wird. Die Doppelpaare ber Erften und Letten muffen babei jum Runden und Schliefen bes Rreises fortichreiten, mabrend die Doppelpaare ber Mittleren nur auf ben außeren Malen eine geringe Ortsveranderung vollführen. Nach biefen 83/4 Tacten beginnt bann erft je ber große Bechfel, ber bann nach 32 3/4 Tacten enbet und bie Baare jur Gaffenstellung jurudführt. Die Ginzelnen aller Nebenpaare ber Baffe machen alfo nach ben Erften um, f. Fig. II; bas Schwenthupfen nach außen verbreitert bie Baffe; bas eigentliche Rreisbilben erfolgt erft bei bem Schwenten ju Begenpaaren, f. Fig. III].



Beschreibung der 8 kleinen Wechsel, von welchen ein jeder [8 Takte währt]; weil er [jedoch] wiederholt wird [braucht man hiefür, wie für den Zug im Biereck]  $16\frac{s_{14}}{4}$  Tacte.

1. Schieben [besser wohl: das Berschieben: 8 Tatte. Mit ber Wiederholung = 16 Tatte]. Das Doppelpaar stehet Stirn gegen Stirn. Beide rechten Führerinnen, fassen sit hochgehobenen rechten hand ihrer Gegnerin [Sp.: Tänzerin] erfassen und zwar so, daß die Kaarleute Stirn gegen Stirn stehen. ["Baarleute" sind Spieß die Einzelnen des Baares; also sollen die Nebner der Gasse Gegner werden, und die Stellung die unten bei Nebner bein; durch Seitheben r. beider Arme sinden die Gegner am einsachsten die Oben beschriebene Handreichung:

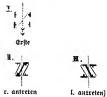

Alle 4 bezinnen Wiegegang rechts, so daß beibe rechte Führerinnen sich Stirn gegen Stirn voreinander schieben, mährend die linken Führerinnen sich nach Außen bewegen. Mit dem solgenden linken Wiegeschritte
der 4, schieben sich die Baarleute voreinander, mit dem solgenden rechten
Wiegeschritt wiederholt sich die Verschiebung wie bei dem ersten rechten
und bei dem solgenden linken Wiegeschritt wiederholt sich die Verschiebung
wie bei dem zweiten linken Wiegeschritt. Nach diesen 4 Wiegeschritten
sassen bei dem zweiten linken Wiegeschritt. Nach diesen 4 Wiegeschritten
sassen bei dem zweiten sinken Wiegeschritt. Nach diesen 4 Wiegeschritten
sassen bei den zweiten hände, den rechten händen ihrer gegenüberstehenden Baarleute geben. Nun wird mit linkem, rechtem, linkem, rechtem
Wiegeschritt das viermalige Verschieben wiederholt, so daß die ganze
bewegung in 8 3/4 Tatten endet. Bei der \*) [Wiederholung des Wechsels wähle man die ursprüngliche Gassenstellung der Einzelnen, hervorgerusen durch eine Vierteldrehung der 4 zusammengehörenden Reigner:
zuerst reichen sich (bei der durch a. angedeuteten

Stellung) bie r. Führerinnen ber Gegenpaare bie I. hand und ihren Gegnerinnen jugleich

die r. Hand, worauf 4 Wiegeschritte mit I. antreten gegangen werden; die Haltung der Hände wechselt nun: die I. Führerinnen reichen sich die

<sup>\*)</sup> Hiermit endet die Handschrift; Spieß'ens Krankheit hat ihn nicht dazu kommen lassen, die weggelegte Feder wieder zu ergreisen. —

r. Hand, ihren Gegnerinnen die I. und mit r. Antreten folgen auf's Reue 4 Wiegeschritte.

2. Biereck nach ben Letten, 16 (3/4) Tatte.

3. Berschieben ber Nebenpaare. 8 Takte, und mit der Wiederholung 16 Takte:



a) Die aus ben Rebenpaaren (Fig. I.) durch 1/4 Schwenkung nach innen entstandenen Gegenpaare (II.) führen das Verschieben mit 8 Wiegesschritten zuerst aus.

Da zuerst r. angeschritten werden soll, so mussen 2 Schräge sich bie schräg rechts (vorwärts) gehobene r. Hand reichen: es thun dies die I. Führerinnen der Gegenpaare, die ihre I. Hände den I. ihrer Gegnerinnen reichen. — Rach 4 Wiegeschritten wechselt die Handhaltung und die Richtung des Gehens: die r. Führerinnen geben sich die sinken schrög nach außen gehobenen Hände (ihren Gegnerinnen die r. Hand) und es wird zu den solgenden 4 Wiegeschritten links angetreten.

b) Durch Biertelbrehung ber Einzelnen werben die bisherigen Rebner Gegner (i. Zeichnung III.) und in dieser Stellung ber 4 Reigner wiederholt sich bas Verschieben mit seiner Dauer von 8 Takten. Des Rechtsantretens wegen haben sich die rechte Hand schräg entgegenzustrecken die Linken ber jetigen Nebner (III. a: ihre I. Hande geben biese Schrägen ihren Gegnern). — Für die zweite Folge der 4 Wiegeschritte wechselt Handreichen und Antreten: die Nechten der jetigen Nebner geben sich bie schräg links gehobene I. Hand (III. b: ihre r. Hände erhalten die Gegner) und Alle treten links an.

Biered nach ben Erften, 16 Tatte.

3 weiter fleiner Bechfel. Wiegezwirbeln (b. h. 3mir-bein mit Biegefchritt; vergl. S. 50).

1. Biegezwirbeln ber Rebenpaare.



Die Nebner jedes in der Gasse stehenden Paares (s. I) werden durch  $^{1}/_{4}$  Orehung Gegner (II a) und ziehen mit dem sog. Wiegezwirbeln seitwärts von der Mitte ab; nach dem 3. Tritte jedes der beiden ersten Wiegeschritte erfolgt auf dem kniewippenden Standbeine eine Kehrung: wer r. anschreitet macht also einen Wiegeschritt r. seitwärts; darauf mit Kückschwingen des I. Beines und I. um kehrt einen Wiegeschritt I. seitwärts, mit Kückschwingen des r. Beines und Kehrung r. (auf I. Fuße) einen Wiegeschritt r. seitwärts; darauf ersolgt an Ort ein Dreitritt: zusammen 4 ( $^{8}/_{4}$ ) Takte. Die Gegenbewegung zur Witte nimmt ebenfalls 4 Tacte in Anspruch.

Für die Wieberholung biefes hin- und herwogens von und zu ber Mitte (in einer Zeitbauer von 8 (3/4) Takten) kann auch die durch II b angedeutete Rücklingsstellung der früheren Gegner gewählt werden.

Zwischenzug: Biereck nach ben Letten. (16 Tatte.)

2. Wiegezwirbeln ber Begenpaare.

Je 2 Nebenpaare der Gasse (Zeichnung I) werden durch  $^{1}/_{4}$ Schwenztung nach innen Gegenpaare (II a) und zwirbeln von und nach der Mitte der Gasse.

Für die Wiederholung konnen die Gegner sich zuerst den Rücken zukehren und dann ebenfalls von der Mitte und nach der Mitte zwirsbelnd wogen.

"Ziehen zum Kreise" (von der Mitte ab 3 Schwenkhupfe und ein Dreitritt) und (mit 4 Dreitritten) Bilben der Gegenpaare und Stellung berselben im Kreise (zusammen 8 Takte).

Großer Bechfel (in 32 (8/4) Tacten): "Rette mit Salbftern."

Die 4 Einzelnen der Gegenpaare reichen sich mit einer  $^{1}/_{8}$  Dreihung I. die r. Hand und ziehen r. kreissend 2 Oreitritte vorwärts; nach Lösung der Hankenreihe bildenden ursprüngslichen Rebner sich links drehend dem entgegenkommenden Flankenpaare die I. Hand zum Halbstern links; nach 2 Oreitritten und Linkskreisen bildet sich ein weiterer Stern mit Reichung der r. Hände u. s. f.



II Theil bes Reigens.

Thor. Rab. Rette mit Salbring.

- 1. Biered nach ben Erften. 16 (3/4) Tatte.
- 2. Thor ber Gegenpaare. (Bergl. S. 23 und 89.)



a) In der Gasse bleibend bilden je 2 Rebenpaare der Rechten bei Heben der gesasten Hände ein sogenanntes "Thor" und wogen vorzund rückwärts je mit 2 Dreitritten; ihre Gegner ziehen schräg I. mit 2 Dreitritten vorwärts und dabei (mit Ausnahme des I. Führers der "Linie") durch das Thor; bei der Rückwärtsbewegung ziehen die durch das Thor Gegangenen ohne Drehung rechts und durchschreiten, jest mit Ausnahme des r. Führers der Linie, noch einmal das Thor: am Ende des 4. Taktes stehen alle Acht wieder in der Gasse.

Die 2 Nebenpaare der ursprünglich Linken bilden jest das Thor; das einmal mit Bor-, das andre Mal mit Rückwärtsgehen der ursprüngslich Rechten durchschritten wird, zusammen in 4 Takten. — Die durch das Thor Ziehenden kreisen rechts.

b) Für die Wiederholung möge man die Gegenstellung ber urssprünglichen Nebner durch Biertelbrehung der Einzelnen hervorrufen und die nach den Letten Stehenden zuerst das Thor bilden lassen.

In meinen Aufzeichnungen finde ich noch eine weitere Anordnung bes Thores.

Sammtliche Rebenpaare schwenken (mit  $^{1}/_{4}$  Schwenkung) nach ben Ersten :

I Stellung in der Gasse. II Stellung nach dem Schwenken.



Die vorderen Linien bilden zuerft das Thor, welches zuerft (2 Tacte) rudwärts und bann bormarts (2 Tacte) zieht und von ben fchrag porwarts links und barauf rudwarts gebenden Gingelnen der hinteren Linien zweimal burchschritten wird; die Wiederholung diefes Wechsels nimmt ebenfalls 4 Tacte in Anspruch.

Das "Thor" muß aber noch einmal in 8 Tacten ausgeführt werden. Db Spieg hierzu bie Begner fich umlehren ließ, weiß ich nicht; ordnet man diese Stellung an, fo fteben bie obigen 8 Reigner folgen= dermaßen : r. L. bintere Linie.

und die frubere "bintere Linie" wird guerft bas "Thor" mit Rud: und Bormogen barftellen.

Biered nach ben Letten. 16 Tacte.

- 2. Thor der Nebenpaare.
- a) Je 2 Rebenpaare (Stellung I) werben burch 1/4 Schwenkung nach innen Begenpaare (f. Stellung II).

Das Thor bilben zuerft "bie nach ben Letten", wie Spieß fich furz ausbrudte, b. b. biejenigen der jegigen Nebenpaare (4 Gingelne), bie Stirn nach ben Letten haben. -- 8 Tacte im Gangen. -

b) Für die Biederholung des Bechfele in 8 Tacten laffe man 2. B. die Nebner der Baare fich ju Gegnern dreben und bas Thor etwa zuerft von den außeren Baaren bilben.

Biered nach ben Erften.

Rad ber Begenpaare.

Die Gegenpaare bleiben in ber Gasse (I). — Die I. gehobener in bereinnen machen I. um, hängen bei gesobener in der Geschieben in der Gesch r. Führerinnen machen I. um, hangen bei gehobener Sand die r. Ellenbogen ein und machen mit Dreitritt

1/2 Schwenkung r. um die Mitte (II). Mit ber an Ort gebliebenen 1. Führerin bes Gegenpaares, die fich r. um brebt, machen fie bei Gin=

11. 2-17 | 4 | ftchen nach Aushängen des I. Armes wieder Stirn zur Gasse, während ihre Schwenkgenossen sich mittelst linksnunkehrt der Gasse zukehren; so stehen die 4 Reigner
als Gegenpaare; die jesigen Nebner gehören ursprüngstich verschiedenen Reiben aus die urswänzlich verschieden. hängen bes I. Armes eine 3/4 Schwentung I. und Führerinnen ber Gegenreiben find auch wieder linke Führerinnen ber neu entstandenen Baare (III). 2+2=4 Dreitritte.

Diefes Rad wiederholt fich, indem aufs Neue die r. Führerinnen der Baare querft miteinander ben r. Arm einbangen und bei Ginbangen bes I. Armes mit ben bisber an Ort gebliebenen Zweiten I, fcwenken; nach 4 Dreitritten febrt bie erfte Baarbilbung und beren Gegenstellung gurud; bie Linken (Zweiten ber urfprunglichen Baare) kommen nicht in bie Standlinie ber Gegenpaare biniiber.

Wiederholung des Wechsels mit 2mal 4 Tacten. — Die Linken ber Gegenpaare bangen ben I. Arm ein und fcmenten mit einander I.; mit den an Ort gebliebenen Rechten bes Gegenpaares schwenken sie bei Einhängen bes r. Armes r. u. f. f.

Biereck nach ben Letten. 16 Tacte.

# Rab ber Rebenpaare.

Je zwei Nebenpaare ber Gaffe (I) fdmenten zur Gegenstellung (II) und die Rechten jedes Paares beginnen den Wechsel.



Bei feiner Wiederholung bangen (im 9. Tacte) bie I. Führerinnen ben I. Arm zum Rabe ein u. f. f.

Bieben (nach Außen und) jum Rreife.



Großer Bechfel: Rette mit Salbring; f. oben S. 30 und S. 27. - Rady Durchziehung eines Salbfreifes bilbet fich je aus 4 anberen Reignern ein neuer Ring.

### III. Theil bes Reigens.

- 1. Umwickeln.\*) 2. Umtreisen. 3. Doppelkette. (S. auch S. 30.) Biered nach ben Erften. - 16 Tacte. -
  - 1. Rleiner Bechsel: Umwickeln der Gegenpaare.
  - a) Aus der Baffe (I) fcmenten die Begenpaare nach ben Erften mit einer Biertelfcwentung gu einer Linie von Baaren (II) und zwar in ber Beife, daß die Ginnahme diefer Stellung ben Soluf bes Buges im Biered bilbet.

Bei verschränkt bleibenden Armen reihen sich nun mit 2 Dreitritten die inneren Führerinnen der Linien vor ben an Ort bleibenden Nebnerinnen vorüber nach außen neben diese; mit weiteren 2 Dreitritten findet ein nochmaliges foldes Nebenreiben ber jetigen inneren Führerinnen jedes Paares statt: ein zweimaliges berartiges Nebenreihen nach innen (zusammen in 4 Tacten) bringt die erfte Stellung beiber nebengeordneten Baare (II) gurud. -2mal 4 Tacte.

b) Kur die Wiederholung des Wechsels empfiehlt sich die Rehrt= ftellung der Linie.

(Erfte.)

Biered nach ben Letten.

Umwideln der nebenpaare.

a) Rach bem Gegenüberschwenken je zweier Rebenpaare (aus ber Stellung I in die Stellung II) werden bie Begnerinnen (ber berichiebenen Baare) bei Biertelbrebung nach ber Mitte ber Gaffe Nebuerinnen (Stellung III). - Das Borübergieben und Nebenreihen in diefen "Stirn-Baaren ber Begner" geschieht nun querft "nach ben Erften". Wer von den 8 Reignern jedes tleinsten Reigen=

forpere zuerft an Ort zu bleiben hat, bentet unsere Beichnung III an.

<sup>\*)</sup> Spieß fagte "Wideln"; vergl. G. 17. -

b) Für die Wiederholung der zweimaligen Rebenreihung hin und her Crepte. (in 2mal 4 Tacten) möge man alle Einsgelnen den Rüden nach der Gasse kehren lassen

(1 (1 1) +) + (Exfite.)

(in 2mal 4 Cacten) möge man alle Einzelnen ben Ricen nach ber Gaffe kehren laffen und bie erste Rebenreihung in jedem Stirnpaare ber ursprünglichen Gegnerinnen geschehe "nach ben Letten."

### Biered nach ben Erften.

- 2. Rleiner Bechfel. Umtreifen (Borübergwirbeln) der Gegenpaare.
- a) Die Einzelnen der Gasse (I) machen I. um (II: die einzelnen früheren Gegner stehen jeht also seitlings rechts gegen einander). Mit 2 Dreitritten ziehen die Einzelnen rücklings an einander vorüber: am Ende des 1. Dreitrittes r. macht jeder

eine Kehrung r. und ber zweite Dreitritt geschieht seitwarts links (die Bewegung ähnelt einem Zwirbeln r. mit nur 2 Dreitritten; die Bahn beider um eine gemeinschaftliche Mitte Ziehender, sich also eigentlich nicht Umtreisender, bildet auch keinen Kreis, sondern ein langgestrecktes Eirund). Die jeht wieder rechts seitlings zu einander Stehenden kehren mit derselben Drehbewegung seitwarts r. von Ort auf ihre Blähe zurück. — 2mal 2 — 4 Tacte.

Daffelbe zweimalige Platwechfeln mit Dreitrittzwirbeln r. und I. seitwärts geschehe nun mit Borlings-Borüberziehen. \*) Andere Ausführung:

Nach bem Borüberzwirbeln mit 2 Dreitritten mache Jeder an Ort 2 Wiegeschritte r. und L.; ebenso nach dem 2. Borüberzwirsbeln; zusammen 4 Tacte.

Biederholung des Zwirbelns mit Bornvorüberziehen und 2 Biegeschritten an Ort —: jusammen 4 Tacte.

b) Wieberholung best ganzen (8 Tacte bauernben) Bechsels. Die ursprünglichen Nebner kehren sich bie r. Seite zu und führen ben Bechsel aus.

<sup>\*)</sup> Für die ursprüngliche Anordnung dieses Reigens, bei der jeder kleine Wechsel nur 8 Tacte in Anspruch nahm, hatte Spieß ftatt des von mir angegebenen Borüberziehens derselben Zwei das Borüberzwirbeln rücklings von den ursprünglichen Rebnern der Gaffe auskühren saffen, nachdem sie sich die r. Seite augekehrt (Stellung II).

Bieredt nach ben Letten.

Borübergwirbeln ber Mebenpaare.

a) Nach bem Gegenüberschwenken ber ursprünglichen Nebenpaare (I) tehren alle Einzelnen die r. Seite einander zu (II) — 8 Tacte.

b) Wiederholung bei anderer Paarstellung. — 8 Tacte. —

Biehen (nach ben äußeren Malen von der Gasse und) jum Kreise: 8 Tacte.

#### Großer Bechfel: Rette ber Gegner und Rebner. \*)

Die Stirnpaare öffnen sich: je 2, wie angegeben, geöffnet stehende Nebner wechseln mit ihren Gegnern bei Reichen der r. Hand (also r. halbtreisend) und ohne Drehung mit 1 Dreitritt ihre Plähe; hierauf wechseln die Rebner selber, die 1. Hand sich reichend, I. kreisend mit 1 Dreitritte

ebenfalls ihre Plate, so daß die der Mitte Näheren jeht in dem äußeren Ringe stehen und umgekehrt. — Die neu entstandenen offenen Gegenspaare versahren ebenso und so geht die Kette weiter, indem jedesmal die Gegner bei ihrer Fortbewegung sich die r. Hand reichen, die Nebner die linke; zur Bewegung des ganzen KreiseReigenkörpers von Ort trägt nur die Bewegung der Gegner bei; das Platwechseln der Rebner unterbricht je die eigentliche Fortbewegung aller Reigner.

### IV Theil bes Reigens.

Doppelschwenken (ber Baare). Bier zur Mitte. Kette mit Schwenkhüpfwalzen.

Biered nad ben Erften.

- 1. Bechfel. Doppelichmenten ber Begenpaare.
- a) Die Gegenpaare bleiben in der Gasse. Bei Berfchränkung der Urme hinter bem Ruden schwenken die Stirnpaare r. um ihre

<sup>\*)</sup> Spieft'ens Ausbrud "Doppelfette" ift nicht bezeichnend genug. (S. S. 131 und 121.)

Mitte mit 3 Schlaghopsen und 1 Dreitritt (also in 4 Tacten) eine ganze Schwenkung, wobei mit r. Anhüpsen Beiber die I. — Tührerin sich vorwärts, die rechte rückwärts bewegt. \*) (Ein — gegenseitiges Antehnen mit den inneren Schultern erseichtert Erke. den Nednern ihr Schwenken.) \*\*) — Nach Lösung der Hand, Kehrung nach Innen und Wiederverschränkung der Arme (alles dies während des letzen Oreitrittes) schwenken die Nedner eine ganze Schwenkung I. um ihre Mitte (mit I. Anhüpsen), ebenfalls in 4 Tacten. — Bei beiden Schwenkungen bewegen sich bieselben Einzelnen rückwärts und dieselben vorwärts.

b) Für die 8 Tacte der Wiederholung mähle man die The Baarbildung aus den Gegnern, durch Biertelbrehung der Cefte.

### Biered nach ben Letten.

Doppelidmenten ber Rebenpaare.

a) Durch Schwenkung werben bie Rebenpaare Gegenpaare (I) und durch 1/4 Drehung der Einzelnen gegen die Mitte AB werden die frühreren Gegner Rebner (II), die als Stirnpaare miteinander r. und dann nach Umkehrung der Einzelnen links schwenken.

b) Für die nächsten 8 Tacte wähle man die andere Paarbildung (die durch I angedentete Stellung).

<sup>\*)</sup> Das sogenannte Schlaghopfen im 8/4 Tact besteht aus 1 Schleisschit, 1 Aufhührten mit dem schleisfenden Fuße und einem Niederstellen des anderen Beines mit Schlag; hüpft man rechts, so schreitet und hopst der r. Fuß, der l. beim Hopfen des r. Beines gehobene) Fuß stellt sich hierauf schlagend neben den r. zur Schlusse der Beine.

<sup>\*\*)</sup> Spieß ordnete eine zweimalige ganze Schwenkung, eine doppelte Schwenkung, mit 4 Schlaghopfen an —: bes leichten Schwindligwerdens wegen habe ich oben nur eine ganze Schwenkung für die 4 Supfe gewählt.

bie Linke faßt mit der I. Hand der Anderen Gegenhand (r.) und legt ihre r. Hand an der Gegnerin Gegen-Seite (die I.) oder den Rücken; diese legt ihren I. Unterarm auf den Gegenarm (r.) der anderen und mit r. Anshüpsen schwenkt das Paar r. um seine Mitte. — Diese Fassung ähnelt der Fassung zum einsachen Dreh-Tauze der Paare. — Beim I. Schwenken wechselt die Stellung der Genossen.  $\overline{A}_{n}$ .  $\overline{A}_{n}$ .  $\overline{A}_{n}$  is unsprünglich Linke saßt die Andere wieder mit der I. Hand am Rücken und giebt ihre r. Hand der Gegenhand (der I.) der ursprünglich Rechten. —

Biered nach ben Erften.

- 2. Bechfel. "Bier gur Mitte": ber Gegenpaare.
- a) Die Gegenpaare ber Gasse (I) bilden burch entsprechende (Achtel und Dreiachtele) Drehung ber Nebner rechts eine schräge Bierung, bie I. zur Mitte ber Bier (ber beiben Gegenpaare) steht (II).



Der Wechsel besteht nun in solgender Freiübung: jede der Vier führt mit großer Bewegung zu der gemeinsamen Mitte (×) hin einen Wiegeschritt I. auß, dessen erster Tritt mit Niederhühsen dargestellt wird (es geschieht also eigentlich ein Sprung r., d. h. mit dem r. Fuße, seitwärts I. auf den I. Fuß; das Niederstellen des I. Fußes gilt als der Seitschritt des Wiegeschrittes und an Ort ersolgen die 2 übrigen Tritte, das Borstellen r. und das Heben und Senken des I. Fußes); an Ort und Selle kehrt sich mit I Dreitritt jede Einzelne r. um; ein Wiegeschritt I. mit weitem Riederhühsen beim 1. Tritte sührt wieder von der Witte der Vier ab und mit dem 4. (3/4) Tacte ersolgt eine nochmalige Kehrung r. — Die Hin- und Herbewegung beansprucht je 2 Tacte; also die Wiederholung beider Bewegungen 8 Tacte.

b) Für die zweite Ausführung bes Wechsels mögen die Einzelnen ber schrägen Bierung rechts seitlings zu ihrer Mitte stehen: nach jeder Annäherung an die Mitte und jeder Entsernung von berselben geschieht die Kehrung an Ort links. Biered nach ben Letten.

"Bier zur Mitte" ber Nebenpaare. Die Nebenpaare ber Gaffe (I) werben burch 1/4 Schwenkung nach innen Rebenpaare (II) und die 4 Einzelnen biefer Gegenpaare kehren in schräger Bierung bei ben ersten 8 Tacten bes Bechsels die r. Seiten zur Bjerecksmitte (III r.)



Bei ber Wiederholung des Wechsels stellen fich alle wie III 1. ansbeutet: die I. Seiten gegen den Mittelpunkt der Vierecke.

Bieben (nach ben äußeren Malen und) gum Rreife.

Rette (im Rreise) mit Schwenthupf = walgen.

Die Tanzsprache nennt diesen Rundtanz der Baare, wo nach dem Schwenkhüpfen je mit Oreitritt an Ort die Baare bald r., bald I. sich brehen, Posta-Mazurka.

Als ein Lied, welches die für einen kleinen Wechsel des Reigens der S. 121 nöthige Tactzahl enthalte, bezeichnete Spieß oft das Körrner'sche "Gar fröhlich tret' ich in die Welt und grüß' den lichten Tag — ", dessen Beise in Lübect's (L. U. Beck "Lieder für Deutschlands turnende Jugend." Brandenburg bei A. Müller 1842 S. 21) steht, wo es vom "Spessart" heißt: "Gegrüßt seist du, viel lieber Wald u. s. f. f." die Weise enthält 16 % Takte, also auf jeden Vers 16 mal 6 — 96 Schritte.

Ein einzelnes Blatt bewahrt ferner noch Spieg'ens erste Entswürse zu zweien Lieberreigen auf, die von erwachseneren Schülern öfters geschritten wurden.

Der Inhalt bes Blattes lautet:

"NB. Liederreigen, welche noch aufzuzeichnen find: Zum ersten Mal versuchsweise geschritten in Gegenwart ber schwäbischen Gafte\*) Dienstag 23. Mai 1854.

<sup>\*)</sup> Des jehigen Oberstubienrathes und Directors bes Ghmnasiums gu Stuttgart, Dr. Sch mib und bes Professor Abam, die gu jener Zeit im Auftrage ihrer Oberbehörbe nach Darmstadt gesenbet worben waren, um bas Spiegische Schulturen kennen zu lernen.

Trinflied im Frühling, ital. Boltsweise "Silcher I. Beft Rr. 11, S. 20. 164/4 [Tacte] = 64 Beiten. bei = tren Liif = te Sim - mel lacht, bie fpie = len, fei = ner gold' = nen Bracht! mit Früh - ling tehrt ju = rud ίn Ju = bel = fang íei hier im Rüb = len bir. lau = tem íchö = ner pol = les Glas Beit, ein ge = bracht: die Treu' ver . flart die froh = li = chen Be bie fid hier in Fren - be moh = net ih = rem Ro = nige-haus, bie Lieb' ent - flammt bie hel . len Fruh : linge . lich . ter, Bo . gen bru . ber fpannt ben blau - en 2. Sinaus! hinaus! burch Flur und Bald und Felder Trägt uns ber leichtbeschwingte Rug im Flug babin! Bie glanzen jugenbfrifch bie jungen Balber -Sinaus! hinaus! ihr Freunde lagt uns gieb'n! Soch über une hinaus in weite Ferne Beithin die Bolten giehen über Stadt und Land -Bie gogen wir mit ihnen boch fo gerne

Sinaus, binaus bis an ben fernften Stranb!

- 3. Wie wölbt sich über uns in weitem Raume Der hohe himmelsbom im neuen Frishlingslicht, Sich wiederspiegelnd in dem Fluthenschaume, Der träftig seine alten Fessen bricht. — Beit durch den Walb erbraust der Winde Weben, Wie neues Leben aus verlass'ner, öber Gruft, Der Waldbach flürzt sich wieder von den höhen, Nach Auferstehung Alles mächtig ruft.
- 4. Ihr Bögel singet neue Frühlingslieder!
  Ihr Wälder glänzt, in jugenblichem Schnuck erwacht!
  Ihr Auen grünt, ihr Blumen blühet wieder!
  Erstanden aus der langen Winternacht.
  Das herz nur bleibe immerdar das alte,
  Es trage Blüthen, die nicht herbst, nicht Winter bricht:
  An Freiheit, Fröhlichkeit und Treu' es halte
  In eines sleten Frühlings hellem Licht!\*)

Die Saule ber Biererreihen ziehet; eine jebe Reihe bestehet aus zwei Nebenpaaren und je eine erste und zweite Biererreihe bilbet ein Busammen für die Wechsel



[Turnsprachlich richtig ausgedrückt: der kleinste Reigenkörper, der zur Darftellung dieses Reigens eine genügende Zahl von Baaren, bez. von Einzelnen umfaßt, besteht ans 8 Baaren; diese bilden ein Reihenkörpers-Gefüge, und zwar eine Säule von zwei Linien:



jebe vermeintliche Biererreihe ift ja eine "Linie" verbundener Paare; stellt man mehrere dieser Keinsten Reigenkörper hintereinander, so bildet ber Gesammtreigenkörper eine Säule dieser seiner größten Glieder; siehe meine "Ordungsäth." S. 135 f. Die Schreitungen zu den 8 Theilen der Berse bieses Liedes hat Spieß nun, wie folgt, kurz augedeutet:]

<sup>\*)</sup> Der 2. — 4. Bers find, wenn ich recht weiß, von einem bamaligen Boglinge bes Darmfläbter Spmnasiums, einem Turnschüller Spief'ens, gebichtet.

| 1. | Die | Biererreihen | [ber gange Reigenkörper] ziehe<br>bic Umgugsbahn] mit  |     |   | ••    |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-------|
| 2. | Die | Biererreihen | [jebe aus 2 Stirn-Paaren be-                           |     | • | Ou)   |
|    |     |              | ftehende Linie] machen um die Mitte eine ganze Schw. r |     | ٥ | es.   |
| _  |     |              | 0 0 ,                                                  |     |   | Ouji. |
| 3. | "   | "            | ziehen [f. Anm. zu 1] vorw.                            | ==  | 8 | "     |
| 4. | "   | "            | [f. Anm. zu 2] machen um bie                           |     |   |       |
|    |     |              | Mitte eine ganze Schw. I                               | =   | 8 | "     |
| 5. | Die | Doppelpaare  | ber Zweier ziehen nach Augen                           |     |   |       |
|    |     |              | (Deffnen und Schließen) vor                            |     |   |       |
|    |     |              | die geschloffenen Giner *)                             | -   | 8 | "     |
| 6. |     | ,,           | ber Giner gieben nach Außen                            |     |   |       |
|    | "   | "            | (Deffnen und Schließen) vor                            |     |   |       |
|    |     |              | die geschloffenen Zweier                               | _   | 8 | ,,    |
| 7. |     | ,,           | ber Zweier ziehen nach Augen                           |     |   | .,    |
| •  | "   | "            | (Deffnen und Schliegen) bor                            |     |   |       |
|    |     |              | die gefchloffenen Giner                                | =   | 8 | ,,    |
| 8. | ,,  | ,            | ber Einer ziehen nach Außen                            |     |   |       |
|    |     |              | (Deffnen und Schließen) vor                            |     |   |       |
|    |     |              | Die geschloffenen 3meier                               | ==  | 8 |       |
|    |     |              | 0.1 7 H                                                |     | _ | Schr. |
|    |     |              |                                                        | - 0 | 4 | our.  |

NB. Kann auch in ber Saule von Paaren geordnet werben. \*\*) Auch das Lied: "Wohlauf Kameraden" kann zu biesen Wechseln geschritten werden."

Ein anderes einzelnes Blättchen bewahrt (ohne Zeitangabe) noch eine andere Schreitung zu bemselben Liede auf; sie seht vorerst hintereinandergereihete Paare als Reigenkörper voraus und fordert später die

<sup>\*)</sup> Richtig ausgebriedt: die Baare (Reihen) jeder hinteren oder zweiten Linie reihen fich widergleich nach außen vor die zu ihnen gehörende vordere, oder erste Linie; besteht jedes größeste Reigenglied aus zwei hintereinander flehenden Stirn-Linien, so gehören alle vorderen Linien des ganzen Reigentörpers wie alle hinteren Linien einer Art Rottenverbindung an und man kann alle vorderen Linien der größesten Reigenglieder ganz wohl "erste Linien", die anderen "Zweite Linien" neunen. Bergl. meine "Drbnungesib.", Abschn.: Reihentörper-Gefüge.

<sup>\*\*)</sup> Die vermeintliche Säule von Paaren ift vielmehr eine Säule von Keinen Säulen; jedes größeste Slied des Reigentörpers ist hier nicht ein Reihentörper-Gestüge, sondern ein einfacher Zweireihentörper, aus zwei Paaren bestehend:

Bilbung von Vierer: und Achterreihen; bemnach bestehen die größesten Reigenglieber in diesem Falle aus 8 Einzelnen, die in ihrer Ansangsstellung ein Reihenkörpergefüge barftellen:

nämlich eine Saule zweier "fleinften Saulen."

### Spieß'ens Aufzeichnung lautet nun:

- - 8 Schr.

- 4. R. [Biererreihen; richtig: "Die vorderen Linien", die ersten Linien] I. Hinterziehen . . . . . . Biererreihen [Die Säule der hintereinandergereiheten ersten und zweiten Linien] 8 Schritt vorwarts .
- 4. R. Linkshinterziehen [bie jehigen vorberen Linien führen bie hinterreihung aus] . . . . . .

32 Schr.

| Achterreihen 8 Schritt vorwärts                 | 8 | Schritt. |
|-------------------------------------------------|---|----------|
| [wie oben geschieht mit 4 Schritten die Neben-  |   |          |
| reihung ber hinteren Linien jedes Reigengliedes |   |          |
| I. neben bie borberen, und zwar mabrend allge-  |   |          |
| meiner Fortbewegung, worauf je 8 Nebner noch    |   |          |
| 4 Schritte mit einander weiter gieben.]         |   |          |
| 4. Reihen nach außen Schwenken                  | 8 | Schritt. |
| 8 mal                                           | 8 | Reiten   |

1b. h. die r. stehenden 4 Rebner führen eine ganze Schwenkung r. um die Mitte, die linken 4 Nebner eine ebensolche Schwenkung I. aus; die größesten Reigenglieder sind jest Linien von Linien:

Eine spätere Schreitung, die Spieß zu dem Liede "der himmel lacht, die heitren Lüste spielen" — in der Weise geordnet hat, daß für jeden der 4 Verse andere Bewegungen von den Schülern zu behalten waren, gebe ich aus meinen Aufzeichnungen, da Spieß selber sie nicht beschrieben.

Die Neigner bilbeten icheinbar eine Saule von Achterreihen, in der That aber eine Saule von Stirn-Linien, deren jede aus 2 Viererreihen bestand

je 8 Nebner sind nämlich nicht als eine Reihe, sondern als zwei Reihen, also als ein Reihenkörper aufzusaffen.

### Schreitung zu bem erften Berfe.

- 1. "Biereck nach ben Letten" . . . 4 mal 8 = 32 Schr. Der ganze Reigenkörper zog 6 Schritt vorw., mit 2 Schritten führten die in Linie stehenden Reihen widerzgleich nach außen eine 1/4 Schwenkung um die Mitte auß; dies Fortziehen und Schwenkung um die Mitte auß; dies Fortziehen und Schwenken (der r. Reihen r., der I. links) wiederholte sich, bis die Reihen wieder nebeneinander standen. Bergl. S. 123.
- 2. "Deffnen"; so sagte man turz, anstatt: mit Rudwärtssgeben [nicht mit Rudwärtsschwenken\*)!!] bie "Gasse" bilben,

Schreitung zu bem zweiten Berfe.

Widergleich mit bem 1. Berfe; also Biereck ber "nach ben Letten" Stirn-Habenden nach außen (ober nach ben Ersten) u. s. f.

<sup>\*)</sup> Ein rudwärts Schwenken giebt es eben so wenig als ein rudwärts Drehen eines Einzelnen; s. meine "Borschläge zur Einheit in der Kunstsprache des d. Aurnens" (Berlin 1861) S. 52 und meine "Ordnungsübungen" S. 43. —

| Schreitung zu dem dritten Berse.                         |       |     |        |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| 1. Deffnen (Schwenken gur Gaffe; Stern r. ber Biererreih | en;*) | (Sd | ließen |
| (Schwenken) nach ben Letten, 3 mal 8                     | =     | 24  | Schr.  |
| 2. Deffnen zur Gaffe; Stern I.; Schließen nach ben       |       |     |        |
| Erften; 3 mal 8                                          | =     | 24  | Sdr.   |
| 3. Deffnen zur Gaffe; ganze Schwenkung ber Reihen        |       |     |        |
| um die Mitte nach den Letten, 2 mal 8                    | =     | 16  | "      |
|                                                          |       | 64  | Sdyr.  |
| Schreitung zum vierten Berfe.                            |       |     |        |
| 1. Schließen nach ben Letten; Stern r. ber Bierer-       |       |     |        |
| reihen; Deffnen zur Gaffe, 3 mal 8                       | =     | 24  | Schr.  |
| 2. Schließen nach ben Ersten; Stern I.; Deffnen gur      |       |     |        |
| Gaffe, 3 mal 8                                           | ===   | 24  | ,,     |
| 3. Schließen nach den Letten (8 Schr.); 1/2 Schwen:      |       |     |        |
| fung um die Mitte nach außen (4 Schr.) und               |       |     |        |
| 4 Schritte an Ort, zusammen                              |       | 16  | **     |
|                                                          |       | 64  | Schr.  |

Sinen auberen Tert zu dieser italienischen Bolksweise finde ich in bem 5. Heste der Fr. Krang'ichen Liedersammlung für Knabenschulen (in Commission bei der Ebner'schen Knust= und Musikalienhandlung in Stuttgart 1852) S. 30 unter der Ueberschrift: "Vaterlandslied sur junge Deutsche":

1. Wir grufen bich mit findlichen Gefühlen,

D beutiches Baterland, mit beinen Bergeshöh'n,
Mit beinen Quellen, die den Fels bespülen,
Mit beinem himmel, herriich, wunderichou!
In uns erglüht für dich, du Land der Treue,
Ein ielig hochgefüht voll fühner Thatenluft,
Die Treue ftets in unserm Boll gedeihe,
Ihr Tempel sei die junge beutiche Bruft.

<sup>\*)</sup> Da ber Bechfel "Stern" für Knaben und zumal für ältere Schüler sich nicht recht zu schieden scheint, so mählt man flatt besielben wohl besser eine Ordnungsübung, die 8 Zeiten dauert, etwa ein hinterreihen nach den Ersten (mit 4 Schritten) und eine '1/4 Windung der entstehnden Flankenreihen nach der Ersten oder dergl.; bei dem 4. Berse lasse man in jeder der eine Linie bildenden 2 Viererreihen nach außen vorreihen und '1/4 Windung der Viererreihen nach innen aussubsten: natürlich haben am Schlusse ihrer Windung die Flankenreihen sig durch Vierteldrebung der Einzelnen zu Stirnreihen umzugestalten, um mit Rückwärtsgehen zur Gasse schwenken zu können.

| 2. Wir grufen bich voll hoffnung funft'ger Tage, |
|--------------------------------------------------|
| D theures Baterland, wir find ja bir geweiht;    |
|                                                  |
| Welch Loos für uns die ferne Zufunft trage,      |
| Wir steh'n bereinst für dich zum Kampf bereit!   |
| D Belbenvater, boret unfre Lieber,               |
| D hore une, bu altes, herrliches Gefchlecht.     |
| Dir gleich ju werben fcmoren wir ale Bruber,     |
| Und ftete gu lieben Treue, Ehr' und Recht.       |
| 3. Wir grußen bich, bu fconftes Land ber Erbe,   |
| Bir leben bir, bu beifigeliebtes Baterland!      |
| Dein Beil, o mog' es auch burch une bir werben,  |
| "Beil bir!" fei unfer Schwur mit Berg und Sand.  |
| D Baterland, fo reich an Belbentugenb,           |
| Wir alle machjen ja gu beinem Schutz heran;      |
| Des Bolfes Rraft erblüht in feiner Jugend:       |
| Denn aus bem beutiden Rnaben wird ein Dann       |

Das oben erwähnte einzelne Blatt, welches zu dem Liede "der Himmel lacht" eine einzelne Schreitung für 64 Schritte enthält, läßt unmittelbar folgen:

"Der Rhein: Es klingt ein hoher Rlang"

21 4/4 [Tacte] = 84 Zeiten.

|   | / 4 | - |     |   |   |   | - | ~ | - |
|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
|   | . 1 | 2 | 1   | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |
| 4 | -   | 1 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |

|    | days days 1                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 3mei Saulen ber Biererreiben in Berfchrantung [!!] gieben |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Die Biererreihen ziehen vorwärts mit 16                   | Schr. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Die Einer ziehen (mit Linksschwenken) links binter Die    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 3weier                                                    | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Die Biererreihen ziehen vorwärts mit 16                   | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Die Zweier ziehen links hinter mit 16                     | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Alle Reihen ganze Schwenfung links = 16 + 4 Schr.         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    | mit 2/4 Tact=Schritten [?] am Schluß 16 + 4               | "     |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 84                                                        | Schr. |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                           |       |  |  |  |  |  |  |  |

(ober 8 Schritt vorwärts und ganze Schwenkung I. um bie Mitte = 8 Schritt)

NB. Much folgende Schreitung:

Eine Saule von Achterreiben in je zwei Biererreiben getheilt und in Linie gestellt gieben [lies: giebt] burch die Umgugelinie:

1. " —: es solgt aber auf dem mir vorliegenden Blatte nichts weiter und so mag es den Lesern überlaffen bleiben, die von Spieß gemeinte Schreitung nachzuerfinden.

Bur Erklarung ber obenstehenden Angaben bemerke ich: zur Darstellung bes Reigens genügt schon eine Saule von nur zwei Biererreihen; werden mehrere solcher Reigenkörper selbst in Saule gestellt, so stehen bie gerotteten Reihen ber einzelnen Reigenglieder, die vorderen oder ersten und die hinteren oder zweiten Reihen eben so wenig in einander verschränkt, als die einzelnen Einer und Zweier einer Linie von Stirnpaaren! Bu Theil 1 der Schreitung ist zu bemerken: anstatt "die Viererreihen ziehen vorwärts", hieße es besser: der ganze Reigenkörper zieht vorwärts.

- " 2: die ersten Reihen reihen sich mit Schwenkung I. hinter die Ameiten Reihen.
  - 5: Die ganze Schwentung ist mit 16 Schritten beenbet, 5mal 16 Schritte ergeben aber erst 80 Schritte, also mache man (und so auch am Schlusse ber in Klammer stehenden Bewegung von 16 Zeiten Dauer) noch im 4/4 Tact 4 Schritte zum Schlusse —; so ist wohl der Schreibesehler, den ich oben mit dem Fragezeichen angedeutet habe, zu verbessern.

Bas and ere (von Spieß nicht aufgeschriebene) Schreitungen zu biesem Liebe betrifft, so sinde ich unter meinen Aufzeichnungen nur noch eine, die als größeste Reigenglieder Reihenkörper von je 2 Biererreihen vorausseht; die Schreitung hat folgenden Berlauf:

1. Der ganze Reigenkörper, die "Flanken-Linie" aller kleineren Flanken-Linien (deren jede aus 8 hintnern besteht) zieht scheinbar als eine Flankenreihe Einzelner 8 Schritte vorwärts; mit weiteren 8 Schritten wandelt sich durch I. Nebenreihen jede Flanken-Biererreihe in eine Stirnereihe um; zusammen

|     |            |        | $\dashv$  |          |
|-----|------------|--------|-----------|----------|
| T @ | :          | TT ©+  | +         | $\dashv$ |
| 1 6 | · ררדרדרדר | II St. | $\dashv$  | $\dashv$ |
|     |            |        | $\forall$ | $\dashv$ |

3. Zweimaliges "Durchziehen" ber hinteren Reihe jeder Säule, zusammen Unter "Durchziehen" sollte ein Borreihen ber hinteren Linie jeder Saule mittelst einfachen Borwärtsgehens bei Oeffnen der vorderen Linie in der Weise verstanden werden, daß das r. Baar r., das linke Paar links seitwarts zog und sich der Reihenkörper daraus wieder schloß:

| I St. | L L 1. Linie.<br>L L 2. Linie. | II &t<br>- <br>- | III⊗t.<br>⊢ ⊢<br>⊢ ⊢ |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------------|
|       | 4 4                            | <del> </del>     | -  - <br>-  -        |

Die vorderen Paare öffneten ihre Stellung I nach einer 1/4 Drehung mit Vorwärtsgehen (St. II) und schlossen sich ebenso nach einer Kehrung mit Vorwärtsgehen (zur St. III).

Man sicht also, wir haben es hier nicht mit einsachen "Biererreihen", sondern mit kleinsten Reihenkörpern zu thun; bei dem Oeffnen der vorderen Linie reihet sich die geschlossen bleibende hintere Linie vor und dasselbe thut darauf die jehige hintere Linie der Nebenpaare bei Oeffnen und Schließen des vorderen Reihenkörpers; gleich bei Anfang der Schreitung hat also eine genauere Auffassung die 8 hintner der S. 145, wie folgt, anzusehen:



4. Die hinteren Stirn-Linien (aus vier Nebnern bestehend) jedes größten Reigengliedes reihen sich I. neben die vorderen Linien (St. I S. 147), so daß je 8 Einzelne nebeneinander stehen (8 Schrift); hierauf ganze Schwenkung der nebengereiheten Linien (der r. wie der l.) um ihre Mitten I, mit 8 Schritten, zusammen

16 Schr.



5. Die Saule der Ordnungen von 8 Nebnern zieht 8 Schritte vorwärts; hierauf ganze Schwenkung der r. und I. Linien noch einmal I., wie bei 4., und Umwandlung der Ordnung der 8 Nebner durch r. hinterreihung von Einzzelnen und Reihen zu der Ordnung von 8 hintnern, die wir bei 3. erklärt haben, so daß ichließlich die scheinbare Flankenreihe Aller wieder entsteht . . . . . . . . 16 + 4 Schr.

Bufammen 84 Schr.

Um die von Spieß componirten Lieder der Vergessenheit zu entreißen; gebe ich dieselben den Lesern an dieser Stelle gesammelt; mögen sie mit den hier angereiheten Liedern, die Spieß öfters beim Unterricht verwendete, und mit den weiter von mir hinzugesügten, auf die ich aufmerksam zu machen mir erlande, unsern Lesern als Terte zu nenen Liederzreigen-schreitungen eigener Zusammenstellung dienen.

Die in Fr. Reiff's Singbuch fur Schule und hans (Frankfurt a. M. Suchstand, I. Ubth. S. 2) aufgenommene Weise zu dem Liede: "Andacht in ber Natur" entstand in Baiel bei bem Mädchenturnen.

Spieß hatte die Begabung, wenn er irgend eine Schritts oder Höffübung anordnete, mochte sie eine größere oder geringere Anzahl Tacte des geraden oder ungeraden Tactes für sich beausprucken, daß er alsbald eine passende Welodie von der gewünschen Ausdehnung seiner bei dem Unterrichte verweudeten Geige entlocken konnte; so begleitete er einmal in meiner Gegenwart das Schottischhüpsen einer Schillerinnenklasse mit den in Rede stehenden Tonen, die auf meinen Bunsch sestgehalten wurden; ich gebe sie nach Spießens eigenhändiger Auszeichnung vom "Mitwoch (so.) 3. Dezember 1845."



Die Worte, die ich noch in Basel Dieser Weise unterzulegen versuchte, eine Aufforderung zur Turnfahrt, stehen abgedruckt in ber Zeitschrift "Turner" vom Jahre 1848 S. 295 f.

Es scheint, als ob die Weise zu dem obigen Liede "Hinaus mit Sang und Klang — " (S. 73) für Spieß sich ebenso aus dem Unterrichte selber ergeben hat; anders verhält es sich mit der solgenden Weise Spießischer Ersindung, für die mir eine Originalaufzeichnung von Spieß'ens Hand nicht vorliegt, die ich bennach nur aus dem Gedächtnis wiedergebe.

Der schwedische Hauptmann und Turnlehrer an der Universität zu Lund, Nybläus, verweilte im Jahre 1852 längere Zeit in Darmsstadt, um das Schulturnwesen kennen zu lernen; als werther Gast in Spiessenschaft zu Besuch war, auf unsern Wunsch, schwedische Laute und Worte zu Besuch war, auf unsern Wunsch, schwedische Laute und Worte zu hören, ein Gedicht in schwedischer Sprache vor, das ich mit seiner Hilse zu verbeutschen versuchte, und das Spies am 8. September 1852 in meiner Gegenwart in Noten sehte, ein, wie wir später ersuhren, von Rybläus, der dem Dalekarlischen Regiment angehörte, selbst gedichtetes Loblied auf Dalekarlischen.



reich wie Gubens icho - ne Lan-be; doch für die Beimath flopfen Ber-gen

<sup>\*)</sup> Daletarlen, Thalterle = Thalbewohner.



Ob die nicht ganz beendete Weise zu dem folgenden "Wanderliede" sich auch von Spieß herschreibt, weiß ich nicht; sie findet sich aber dem

<sup>\*)</sup> D. i. Schwedens.

von einer anderen Hand geschriebenen Terte in der Weise von Spieg'ens Hand hinzugefügt, daß fie als eine erste flüchtige Aufzeichnung in ganz kleinen Noten erscheinen kann; mit meiner Ergänzung der Wiederholung des letzten Theiles lautet sie also: \*)



- 2. Weg aus ber Straffen Enge Bieh'n wir burch Walb und Felb, Und fenden Jubeffange hinauf zum blauen Zelt.
- 3. Beit über ichroffe höhen Flieh'n wir mit rafchem Schwung — Schuell, wie mit Bindes Beben, Tragt uns ber fühne Sprung.
- 4. Weit feh'n wir in bie Ferne, Weit, weit hinaus in's Land; Bie gögen wir fo gerne Bis an ben fernsten Strand.
- 5. Bom Berge feh'n wir nieder Auch in das Heimaththal; Bir fingen Abschieder: Biel Griffe tanjendmal!

<sup>\*) 3</sup>m 6. Tatte hat Spieß g als halbe Rote; feine Aufzeichzung ender überhaupt mit bem 12. Tacte.

<sup>\*\*)</sup> Ober ware es nicht beffer, die Borte des 1. Theiles gu wiederholen: "Auf! greift jum Banderftabe; feht, wie die Conne lacht!" - ?

Ein anderes von Spieß häufig bei bem Maddenturnen verwenbetes Lied bes Schotten Burns geht nach einer schottischen Weise; bas Lied lautet (in Freiligrath's Uebersehung):



Folgende aubere Beise für dieses Lied aus einem beutschen Liederbuche halte ich noch für mittheilenswerth:

mafia.



Berg ift im Boch-land, im malb' - gen Re - vier. Da jag' ich bas



Hieran reihe sich ein "neapolitanisches Lieb", bessen Weise und Worte sich in Spieß'ens Nachlaß finden. Die Worte heißen:

- Seib gegrüßt, o ihr Gefilbe, Wo Natur so prachtvoll thront, Wo in ungetrübter Milbe
   Das Entgüden ringsum wohnt.
- Wo ber Schmerz mit Leib verschwistert In ber Liebe Alage tönt,
   Bo bie Hoffnung lieblich flüstert,
   Jebes Glüd bie Welt verschönt.
- 3. Sei gegrüßt, bu Land ber Bonne, Sei gegrüßt, du Land ber Sonne, Land, wo in der heit'ren Melobie Schmelget stets die Phantasie.\*)

Bu ber schönen Weise, bie jeht folgt, hat Dr. Weismann für seinen Mabchenturnunterricht die untenstehenden Worte gebichtet:



<sup>\*)</sup> Die Beise forbert, daß die Worte jedes Berses zweimal gesungen werden; bei der Wiederholung kann man die Zeilenpaare auch umftellen! —





flie-fen; 21 - les ruft gur Luft uns auf! MI-les ruft gur Luft uns auf.

- 2. Doch bie hochfte Freude blubet In ber Freundichaft heiterm Bund, Wenn ein Berg für's and're glühet. Wort und That nur Lieb' macht fund; 3m Bereine fo ju ftreben, 3m Bereine fo gu leben, 3ft boch unfer höchftes Blud. :,:
- 3. Drum vereinet fommt jum Reigen. Lagt une fügen Sand in Sand, Laft mit Sang und Tang uns zeigen. Wie une eint ber Freundichaft Band: Bie bie Banbe fich verschlingen, Bie bie Ton' in Gine perflingen. Sind bie Bergen treu vereint! :,:

Einige Canon's (Folgelieder) gebe ich schlieglich noch als Grundlage für Schreitungen, Die unfere Lefer felber mablen mogen und zwar querft Canon's im geraben Tatt: \*)





<sup>\*)</sup> Ein ganges Beftchen "Canon's" von S. Dl. Schletterer (bei Bed in Nördlingen 1866 erschienen) enthält auch einige hubsche zweistimmige Canon's, bie fich ebenfalls gu Schreitungen eignen.



b) für vier Stimmen:

tut,



Richt zu reich und nicht zu arm, nicht zu falt und nicht zu marm;



nicht ju groß und nicht ju flein - feine von 21 - len möcht ich fein!



Der nicht umfangreiche vierstimmige Canon, den ich jett folgen laffe, mag zur Fortbewegung einer Saule von Biererreihen mit 4 Gangsund 8 Laufschritten in der Beise benutt werden, daß die Einer beginnen, nach 2 Zeiten die Zweier u. f. f.

Rut - tut, Rut - tut, Rut - tut, Rut - fut.\*)



\*) Ober ftatt der drei letten Borte: "Komunt in den Balb hinein," -

### Canon's im ungeraben Zaft:

a) breistimmige:



<sup>\*)</sup> So anderte ich bie befannten Worte ab: "O wie wohl ift's mir am Mbend, wenn gur Ruh' bie Gloden lanten, bim, bant! --"



Bohl mit ber Absicht, Schreitungen zu ihnen anzuordnen, hat Spieß auf ein einzelnes Blatt folgende zwei Canon's aufgeschrieben:



Drud von Mablau & Balbidmidt in Frantfurt a. M

In bemfelben Berlage find ferner erfchienen und in allen Buchhandlungen ju haben:

Polksturnbuch.

3m Sinne bon

## Jahn, Gifelen und Spieß,

und nach ben in Berlin am 11. August 1861 von ber Berfammlung beutscher Turnlehrer angenommenen Grundsätzen

ausgearbeitet bon

#### Mug. Ravenstein.

Ein Führer auf dem Gebiete des Manner- und Bereins- Turmvefens, auch für Turnlebrer in oberen Knaben-Schultlaffen.

Mit 3 Tafeln Abbildungen jur Einrichtung von Turnpläten, jum Baue bon Turnhallen und herftellung der nötigien Geräche; I Tafel Abbildung jur anatomischen lebersich des Rnochenund Wudstelbaues des Wenschen und gegen 700 in den Lerz eingesigten holizhinkte.

3weite, berbefferte und bermehrte Muffage.

41 Bogen gr. 8°. Elegant geh. Thir. 2. 12 Sgr. ober fl. 4. 12 fr.

Daß unfer "Boltsturnbuch" — das einzige histematisch bearbeitete Compendium der gesammten Turmvissenschaften — ein Bedürsuig ist, beweist am besten der ganzliche Ausvertauf der ersten starten Auslage innerhalb weniger Jahre und die inzwischen erschienen englische leberschung. — Bersassen und derleger sind deshalb desto eitriger bemicht gewesen, das Buch durch sorgfältige Umarbeitung und wesentliche Vermehrung der Abbildungen anf der Hobel zu gehalten.

So wie nun das Bolfsturnbuch in feiner Bereins-Büchersammlung sehsen, ja wie solches insbesondere Bereins-Lebrern, Turnwarten und flebsjammeren Borturnern sets zur Sand sein solkte, so kömmt der unter dem Titel von

# Turntafeln

### für die Frei- und Ordnungsübungen

inb bas

### Turnen an und mit Geräthen,

(11 Bogen in Miniaturformat. Cartonirt à 10 Sgr. 36 fr.)

besonders herausgegebene Auszug aus dem dritten Theile dem Bedürfnisse der Bortuner und Turnschrer entgegen, die da wünschen, sür den reichen Uedungsstoff eine praktisch brauchdare Zusammenstellung zu besitzen. Beide Werte ergänzen sich mithim. Die Taseln geben die Keihenstoffe der Uedungen, wie sie sich sir den Gertrieb auf dem Turnplatze empfehlen: das Hauptwerk gibt deren nähere Beschreibung.

# Ueber die Freiheit.

Bon

John Stuart Mill.

Mus bem Englifchen überfett

bon

G. Bidford,

Docent ber phil. Facultat zu Seibelberg. 11 Bogen. gr. 8 geb. Rthir. 1. fl. 1. 45 fr.

# Die Ordnungsübungen

bes

## deutschen Schulturnens.

Mit einem Anhang:

### Die griechisch-makedonische Clementartaktik

und bas

Pilumwerfen

auf ben beutiden Schulturnplaten.

Bon

### Dr. Rarl Baffmannsdorff.

Mit erflärenben Zeichnungen.

Gr. 8. 1868. Geh. Rhtir. 1. 10. Sgr. fl. 2. 20 fr.

Bir verweisen auf die aussührlichen überaus günstigen Besprechungen der "Ausgemeinen Schulgeitung" 1868 No. 16 und der "Jahrdücher für Turntunst" XIV. 2. Erstere beginnt mit den Worten: "Deies Vuch anzufündigen und der Lehrerwelt, namentlich den Lehrern, die auch Turnunterricht geben oder geben wollen, zu empfehlen ist ein Vergnügen." Lehrer sagt im Eingang: "Gar wohlthuend ist es, wenn dem ersahrenen Turnlehrer ein solches Buch in die Hand kommt und eine reine, selbstlose Freude erfüllt ihn zu sehnen, wie damit wieder ein Fortschritt geschen, den Strebenden wieder ein Kortschritt geschen, den Strebenden wieder ein Kortschritt geschen, den Strebenden wieder ein Kortschritt geschen, die nicht Eunscher von Fach sind, das in vorliegendem Unde gebotene tressische Jülsmittel benutzen, um sich in die Ordnungssehre gehörig hineinzukubiren und sich so wenigstens zur Leitung der turnerischen Ordnungssibungen ihrer Klasse zu befähigen!"

# Deutschland während der Reformation.

Bon

### Dr. E. F. Souchan,

Berfaffer ber "Gefdichte ber beutiden Monarcie" in 4 Banben.

Gr. 8°. 1868. Geh. Rthir. 2, 12, Sgr. fl. 4, 12 tr.

Der Berfasser sagt in der Borrede: "Es ist kein vergebliches Bemühen, der Entstehung und Entwicklung einer neuen Weltlage, in welcher die seit Constantibis Carl V. bestandene Einheit der christlichen Riche gerriffen worden ift, no chomals nach zudenkent." Sin erhöhtes Interesse erhält das vorliegende Wertgerade im gegenwärtigen Augenblicke, wo durch die Anthüllung des großartigen Luther-Deuthals in Worms die allgemeine Ausmerksamkeit von neuem auf den großen Resormator und seine Zeit gerichtet ift.

Frantfurt a. M., Juni 1868.

3. D. Sauerlander's Derlag.



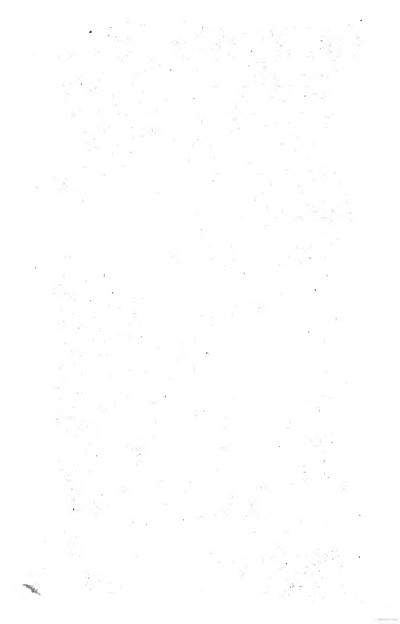



